

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

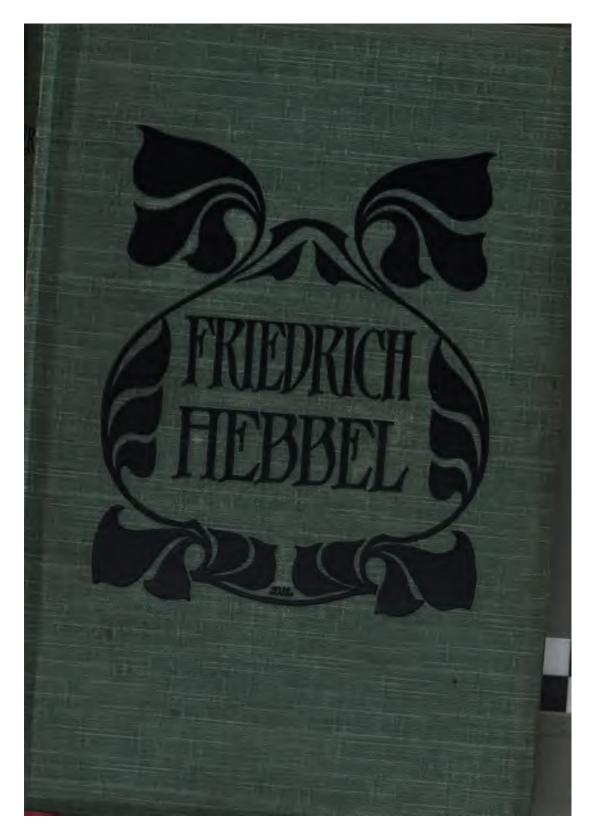







Hebbel. Sämtliche Werke.

# Friedrich Hebbel.

### Sämtliche Werke.

Sistorisch=fritische Ausgabe

besorgt von

Richard Maria Werner.

Zweite Abteilung.



Berlin. B. Behr's Berlag. Stegligerstr. 4.

# Friedrich Hebbel.

3.

### Tagebücher.

3weiter Band.

1840-1844.

Hamburg — Kopenhagen — Hamburg — Paris — Rom.

Nr. 1866-3277.

Berlin 1903. B. Behr's Berlag. Steglitzerstr. 4. Alle Rechte vorbehalten.

### YMAMUL MOMERICHATZ CHALLLI YTI SHLIVINI

Drud von Gifcher & Bittig in Leipzig.

### Inhaltsverzeichnis.

| Abfürzungen         |       |     |       |     |    |     |            |     |     |    |     |     |    |  | Seite<br>VI |
|---------------------|-------|-----|-------|-----|----|-----|------------|-----|-----|----|-----|-----|----|--|-------------|
| Neues Tagebu        | ı dój |     |       |     |    |     |            |     |     |    |     |     |    |  | 1           |
| Hamburg 1840        | 0.    |     |       |     |    |     |            |     |     |    |     |     |    |  | 1           |
| Hamburg 184         | 1.    |     |       |     |    |     |            |     |     |    |     |     |    |  | 81          |
| Hamburg 1849        | 2.    |     |       |     |    |     |            |     |     |    |     |     |    |  | 133         |
| Tagebuch in Co      | per   | tha | ı g e | n   |    |     |            |     |     |    |     |     |    |  | 207         |
| Copenhagen 1        | 842   |     |       |     |    |     |            |     |     |    |     |     |    |  | 208         |
| Copenhagen 1        | 843   |     |       |     |    |     |            |     |     |    |     |     |    |  | 215         |
| Reise-Journal       | וסט   | 1 A | Rü    | ndþ | en | nac | <b>h</b> { | jan | ıbu | rg | [18 | 339 | ]. |  | 227         |
| Copenhagen 1        | 843   |     |       |     |    |     |            |     |     |    |     |     |    |  | 236         |
| Hamburg 184         | 3.    |     |       |     |    |     |            | ,   |     |    |     |     |    |  | 243         |
| 3weites Tage        | b u c |     |       |     |    |     |            |     |     |    |     |     |    |  | 263         |
| Hamburg 184         | 3.    |     |       |     |    |     |            |     |     |    |     |     |    |  | 264         |
| St. Germain         | en I  | ay  | e     | 184 | 13 |     |            |     |     |    |     |     |    |  | 270         |
| <b>Paris</b> 1843 . |       |     |       |     |    |     |            |     |     |    |     |     |    |  | 271         |
| Paris 1844 .        |       |     |       |     |    |     |            | •   |     |    |     |     |    |  | <b>35</b> 8 |
| Rom 1844 .          |       |     |       |     |    |     |            |     |     |    |     |     |    |  | 440         |

### Abkürzungen in den Fußnoten.

Bw. = Fr. Hebbels Briefwechsel mit Freunden und berühmten Beitgenoffen. Herausgegeben von F. Bamberg. Zwei Banbe.

Nachlese = Fr. Hebbels Briefe. Nachlese. Herausgegeben von R. M. Werner. Amei Bande.

a. R. = am Rande.

üdZ = über der Zeile.

Die Bände der ersten Abteilung sind ohne Titel mit römischen Ziffern citiert, die Absätze der Tagebücher mit arabischen, die Zeilen mit Nonpareille.

Schwabacher Lettern = Gestrichenes. Cursive = Hebbel Antiqua. h = Hebbel eigenhändig.

(Alle in dieser Ausgabe benutzten Handschriften besitzt, wo nicht das Gegenteil bemerkt ist, das Goethe- und Schiller-Archiv.)

### [271]

#### 1840.

Abends 12 Uhr.

- nächstes Jahrzehent, voll Entscheidung bist du für mich; was wirst Du mir bringen? Den Ruhm oder das Grab?
- Der Erste, der den Tod nicht fürchtet, nicht an ihn glaubt, wird nicht sterben. Unser Glaube, uns're Furcht und uns're Hoffnung ist das Band, wodurch wir mit den unsichtbaren Dingen zusammen hängen.
- 1868 Der Schlaf ist das Siegel, das eine höhere Hand auf ein Wesen drückt.
- 1869 Große Menschen werden immer Egoisten heißen. Ihr Ich verschlingt alle anderen Individualitäten, die ihm nahe kommen, und diese halten nun das Natürliche und Unvermeidliche, das einsach aus dem Kraftverhältniß hervorgeht, für Absicht.
- 1870 Und wenn das reine Gemüth liebt, was es nicht lieben soll: kann es denn diese unfreiwillige Sünde nicht dadurch schön und herrlich büßen, daß es auf das Ersehnteste freien Berzicht leistet?
- 1871 Es giebt aber im ganzen Lauf der Zeiten für jede Sünde nur Einen Woment der Buße. Dies ist derjenige, wo wir noch im Genuß der Sünde sind. Lassen wir ihn vorüber gehen, so ist keine Reinigung mehr möglich, wir sind aussätzig für immer. Biele glauben die Sünde zu hassen, weil sie den Aussatz der Sünde hassen.

1870 f. vgl. Golo Hebbel, Tagebücher II.

· . .

Hebbel. Sämtliche Werke.

# Friedrich Hebbel.

## Sämtliche Werke.

### Historisch=kritische Ausgabe

besorgt von

Richard Maria Werner.

Zweite Abteilung.



Berlin. B. Behr's Berlag. Stegligerftr. 4.

# Friedrich Sebbel.

### Tagebücher.

3weiter Band.

1840 — 1844.

Hamburg - Ropenhagen - Hamburg - Paris - Rom.

Nr. 1866-3277.



Berlin 1903. B. Behr's Berlag. Stegligerftr. 4.

١

Resignation. Der Mensch ist überhaupt ein Geschöpf, das sich selbst zu Grunde richten soll.

b. 19 Jan:

Miberti ift wieder abgereis't, ohne von mir Abschied zu nehmen. Borher versprach er noch einmal seierlichst, daß er mich auf einen von ihm selbst fest gesetzen Tag besuchen wolle, und fügte die gewöhnliche Frage, daß er nur bei mir sein Leben fühle, bei; er kam jedoch nicht auf den versprochenen Tag und kam überhaupt nicht mehr. Sein Bruder kam und zeigte mir seine Abreise an; meine Bücher brachte er nicht mit, ich erhielt sie jedoch auf meinen Wunsch am nächsten Tag. Der Bruder sagte mir: er, Alb., sen nie geistesverwirrt gewesen, nur wegen seines Zurückziehens in die Einsamkeit habe ein Gerede ihn so genannt.

[274]

b. 28ften Jan:

Seute habe ich die letzte Scene meiner Judith vollendet. Gestern erhielt ich von Rousseaus Schwester einen sehr lieben Brief mit 100 Gulben in preuß. Tresorscheinen. Hievon habe ich Elise 70 &, die ich von ihr zum Mantel erhalten hatte, zurückgezahlt; 41 & muß ich nach Dithmarschen schieken und außerdem noch 2 Drittel an den Johann, der ein Brandunglück erlitten hat; 142 & sind es im Ganzen. Wäre ich den verssluchten Campe doch los! Daß die Judith sertig ist, macht mich recht leicht; daß sie auf Jahnens so stark wirkte, ist mir ein gutes Zeichen. Er hat ein sehr richtiges und unbestechliches Gefühl für Poesie. Um meisten freut mich, daß er sie in Form und Inhalt durchaus eigenthümlich fand, daß er in ihr nicht bloß einen Triumph meines Geistes über einen widerspenstigen Stoff sieht, sondern einen Triumph der Kunst überhaupt.

<sup>1892, 4</sup> Frage statt Phrase vgl. 1875, 17

1895

1894 Aus einem Brief an Fraul Rousseau vom 29 Jan: 1840.

Das Herbe, Entschiedene, das sich keine Modificationen gefallen lassen will. das nur im Ganzen oder gar nicht genossen werben kann, ist nicht die Speise bes jetigen Publicums. Es giebt jest in der Literatur nur Röche, feine Broducenten. G. ist der rechte Mann. Das Genie ist in seiner höchsten Freiheit gebunden, das forcirte Talent kann, was es foll. Beute ift es sathrisch, morgen sentimental, übermorgen Beides zugleich. Bricht es das Bein, so stellt es sich, als ob das so jenn muffe und dichtet einen ironischen Humnus auf die gelungene Intention; schließt es statt ber Muse einmal eine Holzvuppe, die sie vorstellt, in die Arme, so saat es: ich spielte Blindekuh. — — (Ueber die Judith und daß ich so viel von ihr schrieb.) Es ist etwas Seltsames mit einer solchen Production. Erft, wenn sie heraus ift, fängt sie an, die Seele gang zu füllen; es ist, als ob sie wieder hinein wolle. hat sie hastig ausgestoßen, wie ein innerlich Ueberflüssiges; man mögte sie wieder einziehen, wie ein entbehrtes Nothwendiges.

### Romisches Bilb.

Ein Bürger, der nach dem Bogel schießt. Die Flinte ist geladen; hinter ihm steht sein Sohn und seine Frau. Jener hält ihm die Ohren zu, damit er den Knall nicht höre; Diese hat die Arme ausgebreitet, um ihn, wenn er zurück fallen sollte, zu empfangen. In der Ferne die Magd mit Essenzen, welche Ohnmachten vertreiben.

1896 [275] Das Schöne ist die Ausgleichung zwischen Inhalt und Form, nicht der Sieg, sondern der Wassenstillstand. Die Schön-

<sup>1894</sup> vgl. Nachlese I S. 87f. 6  $\mathfrak{G}$ . = Gutzkow 1896 vgl. X S. 405, 29 ff.

heit set Freiheit voraus, so sehr, daß, wenn uns bei einer Blume einfiele, daß sie nicht anders sehn könne, als sie ist, die ganze schöne Wirkung zerstört sehn würde. Das Schöne ist die Lüge des Siegs.

- 1897 Sog. Derbheiten, warum sind sie in der Poesie erlaubt? Beil die Unschuld alle Dinge geradezu bezeichnet, und weil die dichterische Begeisterung die höchste Unschuld ist.
- Ein Mensch, der einem Anderen das Leben nicht geben kann, ohne sein eigenes dabei zu lassen.
- 1899 Das Volk wird im Fluchen und Schimpfen poetisch.
- Dich saft! sen nicht immer so hart gegen mich; ich fürchte, daß ich dann aufhören könnte, Dich zu lieben! Und mit einer Angst!
  - b. 7 Febr.
- Heute sah ich den ersten Druckbogen meiner Judith.
  Abends 11 Uhr.
- Die Ausübung der Gerechtigkeit in ihrer jetzt schon seit Jahrtausenden bestehenden Gestalt ist die stete Anhäufung von Blutschuld auf unserm Geschlecht.
- 1903 Das A.B.C. beclamiren hören und mittelmäßige Gedichte lesen, ist basselbe.
- 1904 Das Leben ift für die Meisten ein Geschäft.

<sup>1897</sup> vgl. X S. 406, 31 ff. 1 Derbheiten über Cynismen 1900 daneben: Wunderbar: schön! Ach, du Beste!

Daß Böses aus Gutem entstehen kann, ift begreiflich; wie aber Gutes aus Bösem?

1906

Schmerz ist ber Durst nach Wonnen; Willst bu ben Durst verfluchen? Er beutet auf ben Bronnen, Den Bronnen wollt' ich suchen.

b. 9 Febr.

1907 Göttlicher Frühlingstag. Gang über den Wall. Sonnenhelle. Gebet!

Etwas zu vorschnell bin ich doch von je her mit dem Ver-1908 brennen meiner Gedichte gewesen. Beute fallen mir mehrere bieser vernichteten Gedichte wieder ein, die ich noch besitzen mögte. Eins: Bogelleben. Das 3weite: Königs Tob. (Romanze, wahrscheinlich im Dithm. Boten zu finden.) Das Dritte: Liebeszauber: (Romanze; ein Mädchen geht zur here, ihr Geliebter folgt ihr ungesehen: er schaut von außen binein. Die Bere nimmt allerlei Dinge vor, plötlich nennt das Mädchen, dem er sich nie erklärte, seinen Namen und er stürzt zu ihren Füßen.) Das Bierte: ber junge König. (Romanze; ein junger Ritter ruft, als der König den Thron besteigt, neidisch aus: durch Rampf hätt' er ihn nie erhalten; da will der König fampfen und durch diesen edlen Entschluß allein entwaffnet er seinen Feind.) [276] Duften ist Sterben ber Blume. 1909

b. 12 Febr.

Herri Habeter und Hauer auf dem Petri-Thurm. Himmlischer Frühlingsmittag. Die Stadt, sich herausschälend

<sup>1906</sup> vgl. VII S. 155 1908, 4 "Bogelleben" vgl. VII S. 120 "Königs Tob" VII S. 123 6 "Liebeszauber" vgl. VI S. 156 ff. und VII S. 262 ff. 10 "Der junge König" nicht erhalten

aus dem Rauch. Das Glockenspiel: wachet auf, ruft uns die Stimme! Christliche Empfindungen. "Werdet nur Alle gut — dacht' ich — dadurch zwingt ihr Gott, euch glücklich zu machen."

1911 Sprach mit Wihl über seine Literaturgeschichte. Ich sagte ihm: das Buch ift Kritik, nicht Geschichte der Literatur; die Kritik versucht sich am Gegebenen, die Geschichte sucht das Nothwendige, oder besser, sie liefert den Beweiß, daß Alles nothwendig seh. Auch sprach ich über den von ihm gewählten, oder vielmehr dem ihm natürlichen antichristlichen Standpunct, den ich nicht am Autor vermissen, im Buch jedoch nicht gern sinden mögte, und machte ihn darauf ausmerksam, daß, wenn ein Jude eine von Christen geschaffene Literatur beurtheile, der Stoff nothwendig spröde und widerspenstig sehn müsse. Er gab dies Alles zu und freute sich meines Urtheils.

"Es ist boch wohl etwas Wahres baran" sagt man oft, wenn von einer Verläumdung die Rede ist. Ja wohl, aber es ist eine von Hunden zu Feben zerrissene Wahrheit.

| 1909 a. R. Exemplare ber | : 3 | ut | it | h ! | g e ç | g e E | en an: |
|--------------------------|-----|----|----|-----|-------|-------|--------|
| 1 Frau Doct. Schopp      | c   |    |    |     |       |       | 1.     |
| 1 " Lina Reinhar         | t.  |    |    |     |       |       | 1.     |
| 1 Fräul Lensing          |     |    |    |     |       |       | 1.     |
| 1 " Rousseau .           |     |    |    |     |       |       | 1.     |
| 1 an Uhland              |     |    |    |     |       |       | 1.     |
| 1 " Tieck                |     |    |    |     |       |       | 1.     |
| 1 Mad. Stich             |     |    |    |     |       |       | 1      |
| an <i>Jahnens</i>        |     |    |    |     |       |       | 1.     |
| " denfelben              |     |    |    |     |       |       | 1      |
| (für Tönfer)             |     |    |    |     |       |       |        |

1910, 4ff. vgl. "Der Bramine" VI S. 434 ff. 1911, 1 "Geschichte der deutschen National-Literatur" 1840; Wihl war Jude s Jude [die deutschen]

1913

### Un Uhland.

### Hochverehrter Herr!

Ich bin so frei, Ihnen hiebei ein Exemplar meines ersten bramatischen Versuchs zu übersenden. Sie wissen aus meinen früheren Briefen, in welch einem innigen Berhältniß Sie zu meiner geiftigen und poetischen Ausbildung stehen, und wie unbedingt die Berehrung ift, die ich Ihnen zolle; ich könnte Ihnen mißfallen, wenn ich dies Alles noch einmal aussprechen wollte. Sie mögen aber eben hieraus schließen, wie wichtig mir Ihr Urtheil über ein Werk senn muß, bas mir gang aus Beift und Herzen floß, und das ich bei klarer Erkenntnig vieles Tadelswerthen und Mangelhaften in den Einzelheiten doch in seiner Totalität nicht für mißlungen halten kann. Sie werden mich baber gewiß nicht zudringlich finden, wenn ich Sie um ein Urtheil über mein Stud ersuche; an einem einfachen Wort von Ihnen, sen es gunftig oder nicht, liegt mir mehr, als an einem Trompetentusch der gesammten deutschen Journalistik, den ich, wenn ich nur zu Gegendiensten bereit ware, leicht hervor rufen fonnte. Ich weiß, daß derjenige, der an den Schöpfer von Herzog Ernst und Ludwig dem Baier — Dichtungen, die ich in ihrer lauteren Eigenthümlichkeit und ihrer großartigen nationalen Symbolik durchaus den höchsten dramat. Erzeugnissen beizähle — eine solche Bitte richtet, sehr viel wagt, auch bin ich auf jeden Ausfall Ihres Urtheils gefaßt, nur nicht auf Ihr Stillschweigen; dieses wurde mir unendlich wehethun.

d. 17 Feb. 40.

Mit vollk. Hochachtung Ihr aufrichtigster Berehrer H. (Abdr.)

<sup>1913</sup> a. R. in seiner ganzen Länge angestrichen und dazu die Bemerkung: b. 29. Sept. 40. Diesen Brief habe ich, ganz, wie er hier steht, mit der Judith an Uhland gesandt. Er hat mir nicht geantwortet. Dies ist der schlagenosse Beweis dasur, daß zwischen Jugend und Alter kein Berhältniß möglich ist. — 15 Ihnen, [liegt]

1914

#### Un Tied.

### Hochverehrter Herr!

Wenn ich meine hohe Freude über den Empfang Ihres Briefs vom 23sten Juny v. J. nicht sogleich aussprach, so werden Sie den Grund leicht errathen haben. Ich mogte Ihnen mit Versicherungen, die sich von selbst verstehen, keinen ihrer Augenblicke rauben, und je höheren Werth ich darauf legte, daß fie mich auch [277] für die Zukunft zu einem für mich so ehrenvollen Vertrauen ermunterten, um so weniger konnte ich mich entschließen, Ihnen leere Allgemeinheiten zu schreiben. Nur auf Einen Bunct, den Sie, widerlicher Erfahrungen gedenkend, in Ihrem Brief anregten, hätte ich Ihnen Etwas zu erwiebern gehabt; ich hätte Ihnen aus voller Seele zurufen mögen, daß die Verehrung, die ich Ihnen zolle, durch persönliche Rücksichten so wenig verringert, als noch erhöht werden kann, und daß ich, einer schnöden Barthei gegenüber, die ihre Furcht und ihr Rittern hinter eitler Arrogang zu verstecken sucht, ewig meinen Stolz darin seten, ja, meine Pflicht darin sehen werde, einem Mann, der aller Zeit angehört, so viel an mir liegt, den ihm gebürenden Tribut darzubringen.

Jest erlaube ich mir, von dem Bertrauen, zu welchem Sie mich aufforderten, Gebrauch zu machen. Ich habe ein Trauerspiel geschrieben, das ich zur Aufführung zu bringen wünsche, und ich nehme mir die Freiheit, Ihnen ein Exemplar desselben zu übersenden. Ich ersuche Sie um freundliche Bermittelung bei der dortigen Bühne, vor Allem aber bitte ich Sie um Ihr Urtheil, das mir bei diesem Werk, welches mir ganz aus Geist und Herzen sloß, und welches ich bei klarer Erkenntniß vieles Tadelswerthen und Mangelhaften in den Einzelheiten, dennoch in seiner Totalität nicht für mißlungen halten kann, von der

<sup>1914</sup> vgl. Bw. I S. 144f.

höchsten Wichtigkeit ist. Ein einfaches Wort von Ihnen, sey es günstig oder nicht, ist mir mehr, als ein Trompetentusch der gesammten deutschen Journalistik, den ich leicht hervor rusen könnte, wenn ich nur zu Gegendiensten bereit wäre. Eine lyrische Fontaine werden Sie nicht sinden; ob ich aber nicht auf der entgegengesetzten Seite zu weit gegangen und in der dramat. Concentration hie und da zu starr geworden din, das ist es, was ich von Ihnen zu erfahren wünsche. Ich selbst erslaube mir über mein Stück nur die eine Bemerkung, daß es in sehr kurzer Zeit entstanden ist. — Sie werden verzeihen, daß ich mein Trauerspiel, statt es direct bei der Direction des Theaters einzureichen, an Sie zu schicken wagte; auch werden Sie, wie ich hoffe, mir in Berücksichtigung des Dringlichen einer solchen Angelegenheit eine möglichst baldige Antwort zu Theil werden lassen.

### Ich bin pp

b. 17 Feb 40. Ihr aufrichtigster Berehrer H. (Abdr.)

1915 Schmerz ist etwas Positives.

wie kann ein Gut des Lebens so viel senn, als das Leben selbst, welches alle Güter einschließt?

1917 Ich sagte zu Wihl, als er mir von Gutzkows Verirrungen sprach: nur in seinen Verirrungen zeigt er Kraft. Sehr wahr.
1918 Wancher hat rothes Haar auf dem Kopf und hält es für

eine Krone von Gold, wenn es die Sonne bescheint.

### [278] b.

Bor mehreren Tagen kam seine Bruder zu mir und überbrachte mir einen Brief von ihm. Ich glaubte ihn längst nicht mehr

<sup>1914, 37</sup> Concentration [3u] diese Milderung ist interessant 1919 Datum fehlt

in Hamburg, er war auch fort gewesen, aber wieder gefommen. Der Brief öffnete mir auf gräßliche Beise die Augen über seine 5 sittliche Beschaffenheit, der Schreiber stellte sich wahnsinnig, ohne es zu sehn. Ich ward empört durch dies Neußerste der Niederträchtigfeit und schrieb ihm in zwei Zeilen: sein Brief sen verwirrt und logisch zugleich. Am folgenden Tage überbrachte sein Bruder in meiner Abwesenheit einen zweiten Brief. Dieser ent- 10 hielt Geständnisse, die die des William Lovell noch übertreffen. Mich schauberte, aber sie kamen mir nicht mehr unerwartet. Heute morgen kam Leopold Alberti selbst. Er wolle — sagte er, als er eintrat — das volle Gefühl meiner Berachtung entgegen nehmen. Ich antwortete, daß ich einen Menschen, wie 15 ihn, nur noch als Sache betrachten, ihn aber, wenn er mir in Person gegenüber stünde, nicht als Sache behandeln und beshalb über seinen Brief nicht mit ihm reden könne. bodenlos schlecht — fuhr er fort — er habe die Wahrheit nie gekannt und kenne nicht einmal eine Rührung, er habe während 20 der Ausarbeitung jenes Briefs eine Pfeife geraucht." Ich sagte. daß ich in jedem menschlichen Geist einen Bunct, um den er sich herum bewegen solle und musse, voraus setze, daß dieser Bunct aber aufgesucht senn wolle und daß das Streben nach einer äußeren Eristenz wohl in Lagen, wie die seinige, am 25 sichersten zu einer inneren führen möge. Er bat mich um Erlaubniß, mir hin und wieder Mittheilungen über sein Leben machen zu dürfen; ich gewährte sie ihm. Dann sagte ich ihm: ich wurde seinen Brief still bei mir liegen lassen und den Inhalt für mich behalten, wenn er mich nicht durch Verläumdungen 30 und Ränke zur Nothwehr zwänge, ich würde jedoch, sobald er es wage, mich als Mensch und Character im Geringsten an-

<sup>1919, 9</sup> überbrachte [mir] 11 "William Lowell" (1793—1796) von Tieck 16 vgl. VII S. 185 32 und Character üdZ

1920

zutaften, ber Welt ohne irgend eine Rucksicht die Urt feines Wesens und seines Thuns und Treibens aufdecken und ihn ver-35 nichten. Ich sagte ihm bas zur Warnung, vielleicht auch aus Kurcht vor einer so schweren Selbstpflicht, wie die moralische Hinrichtung eines Menschen, den ich Jahre lang Freund nannte, mir auflegen würde. Ich fügte noch hinzu, daß ich in dem Augenblick, wo er sich an einen meiner Freunde und näheren 40 Bekannten zu brängen Miene mache, diesem sagen musse und werde, wer er sen; er erwiederte: davon sehe er selbst die Nothwendigkeit ein, aber er werde mich so wenig in den einen, als in den andern Fall setzen, er glaube es zum Wenigsten nicht. Ich zeigte ihm hierauf zwei Briefe von Tieck und Uhland, [279] 45 damit er sehe, daß ich mich der Freundschaft dieser Männer mit vollem Recht berühmt hatte; auch zeigte ich ihm ein Exemplar meiner Judith, ebenfalls nur, damit er sich von ihrem Borhandenseyn überzeuge und mich nicht irgendwie der Pralerei Ich hatte eine Einladung zu Dr Steinheim in 50 Altona und sagte ihm bas; er ging! Ich füge keine Bemerfung hinzu!

Das Leben ist eine Plünderung des inneren Menschen.

Giner wirft beim Schiffbruch dem Andern ein Brett zu, worauf er sich rettet. Angekommen am Lande, frägt dieser: wie viel kostet das Brett?

<sup>1919, 33</sup> irgend eine über die geringste 34 f. zuerst versnichten, und ich 35 Warnung, [und] 42 er [glaube nicht] werde mich [nicht in einen] 45 Männer [nicht] 49 Dr. Steinheim war in Hebbels Krankheit am 2. Juni 1839 mit Assing bei ihm gewesen, vgl. Nachlese I S. 78 1921 vgl. "Ausgleichung" VI S. 378

### Montag b. 2ten Marg.

3ch kann mir nicht helfen, ich muß Dinge niederschreiben, die ich vielleicht nicht nieder schreiben sollte. Ich war gestern bei der Doctorin Schoppe und that tiese Blicke in die Heuchelei dieser Frau. Kein Mensch steht der Wahrheit so sern, wie diese, die immer von der Wahrheit spricht. O, wie gränzenloß hat sie in früheren Jahren Elise beleidigt! Ich erröthe, wenn ich mich erinnere, daß ich so Vieles still hingehen ließ. War daß durch irgend eine Kücksicht zu entschuldigen? Nimmermehr. Es war egoistisch, wenn ich, um nicht undankbar zu scheinen, Verhältnisse, die mich zur Erduldung nichtswürdiger Schmähungen eines eblen Wesens zwangen, nicht augenblicklich abbrach. Hätte alle Welt mich undankbar geschleten, vor Gott und vor mir selbst wäre ich gerechtsertigt gewesen!

#### b. 4 März.

Erhielt gestern einen an die Sch. geschriebenen Brief der Stich aus Berlin, voll Begeisterung für mich und meine Judith, zugleich voll Einsicht in die Dichtung, der mir große Hoffnung zur Aufführung giebt, aber viele Abänderungen verlangt. Diese hab' ich heute unter gräßlichem Kopsweh zu bewerkstelligen versucht, und dabei ersahren, daß es die schwerste Aufgabe ist, etwas Gutes schlecht zu machen!

### Abends, beffelben Tages.

Jahnens hat Lebrün meine Jubith mitgetheilt, er war heute bei ihm und sagte mir: Lebrün sey begeistert für mein Stück gewesen, wie die Stich; das sey durch und durch ein Weisterwerk, der Dichter zeichne sich mit Stralen seine Bahn vor; wenn

<sup>1922, 4</sup> biefe [Seele], 1923, 1f. vgl. Bw. I S. 158f. 1924, 1 Karl Aug. Lebrun (1792—1842), Director des Stadttheaters

er gefund sen, so wolle er Alles dafür thun, daß pp — 3ch zeichne bergleichen, bei Gott, nicht aus kleinlicher Sitelkeit auf, Ich sah Gupkows Werner. Trivialeres, Unsittlicheres, giebt es nicht; es ift mir unbegreiflich, wie man, selbst bann, wenn man kein Dichter ist, so etwas schaffen kann. Gine Armseligkeit sonder Gleichen: Motive, die ich wahnsinnig nennen mögte, wenn der Wahnsinn nicht noch immer einige Poesie mit sich führte, die hier fehlt. Dennoch ward mir hie und da wehmüthig zu Muthe, denn Jahnens Bemerkung, daß Gutkow sich selbst im Werner gezeichnet habe, schien sich mir zu bestätigen, und ein Entsetzen packte mich, als [280] ich mir dachte, eine solche Abirrung von allem Menschlichen könne die Wahrheit eines Individuums senn. Aber, die Indignation über den aufgeflirrten Bettel, der unter der Hülle scheinbarer Verföhnung das niederträchtigste Gift in die Lebensader der Menscheit träufelt, drängte Gedanken der Art zurud, ich war außer mir. Am Schluß bes zweiten Acts jah Wihl mich. "Sehen Sie's zum ersten Mal?" "So etwas sollt' ich zwei Mal sehen? — war meine Antwort — Wihl! Gott!" Ich konnte nicht anders, so sehr es Wihl, den ich für gut halte, franken mogte; auch im Gebiet ber Runft giebt es eine Granze, wo die Toleranz Sunde wird. Wenn ich jemals von jenem versteckten Egoismus, den der Beste ohne Beuchelei nicht gang aus sich weg läugnen barf, entfernt war, jo war es an diesem Abend, benn den Egoismus hatte eine Rümmerlichkeit, die fich taum auf den Beinen halten konnte,

<sup>1925, 9</sup> solche [Verwirrung] 12 ber aus dem 13 die [Ader] brängte [solche] 20 jenem a. R. versteckten nach egoisti 22 den aus der cine über die 23 ff. ganz anders erzählt diese Scene später Gutzkow "Rückblicke auf mein Leben" (Berlin 1875) S. 29 mit der Angabe, Christine Enghaus, Hebbels nachmalige Gattin, habe die Julie gespielt, (vgl. zu 1962), Hebbel sah aber Christine nicht auf der Hamburger Bühne, Nachlese II S. 331

fipeln mussen, aber ich war dem Weinen nah. Ich sach wuchtow, er grüßte mich, ich konnte nicht mit ihm sprechen, ich hätte ihm die ärgsten Beleidigungen gesagt!, und ich war ihm Mitleid schuldig.

Der Mann weicht dem Stein, der ihn zu zerschmettern broht, aus und vermauert ihn in sein Gebäude!

d. 5 März.

1927 Es ist boch ein Jammer! Da kommt Alberti heut morgen zu mir, will Uhlands Gedichte und 6 MK leihen. Ich habe keine 8 L im Bermögen, biete ihm 1 L und er nimmt ihn! Furchtbar, daß ich an einem einstigen Freund das erleben muß! Mir ist's nicht anders möglich, ich sehe noch immer den Ehemaligen, den Menschen in ihm!

b. 6 März.

Hente Abend bei Lebrün. Er sagte mir das Schönste über die Judith, und über mein Talent zum dramat. Dichter; "er könne nur wiederhosen, was er Jahnens gesagt habe: es könne seines Erachtens keinen Menschen geben, der durch dies Werk nicht im Tiefsten ergriffen würde." Um meisten freute mich sein Wort: es ist Ulles, selbst im Kleinsten, so durch und durch ausgebildet, daß auch nirgends die Frage: was soll's sehn? entstehen kann. Er wollte eine Wette eingehen, daß auch Tieck so urtheilen werde. — Frage: ich wußte, daß man mich bei Lebrün mit Uchtung und Begeisterung aufnehmen würde: wie konnt' ich denn so verlegen sehn, wie ein Bettler?

1929 Cs müßte eigentlich im Leben Nichts Besit sehn, nicht einmal das eigne Selbst müßte Einem angerechnet werden; es müßte

<sup>1926</sup> vgl. "Richtschnur" VI S. 368 2 und [macht]

so senn, als ob man in jeder Minute zugleich geboren würde und stürbe. Immer neu; das wär' Leben, jetzt zehrt ein Tag vom andern und am andern.

1930 Ein feuriger Jüngling einer abgelebten Hure gegenüber in einer Schäferstunde, wozu ihn ihre geschminkten Wangen verlockten. So Dichter und Bublicum.

### 1931 [281] Aus d Brief an die Stich vom 7 März 40.

"Die dramat, und theatr. Kunst sind in meinen Augen zwei Nothwendigkeiten, die, obgleich sie aus einem und demselb. Bedürfniß entspringen, doch nur in einem Unnäherungsverhältniß zu einander stehen und nicht ganz zusammen fallen können. Gar Manches gehört durchaus in die dramat. Dichtung hinein. was bei ihrer theatralischen Verkörperung eben so nothwendig wegfallen muß, benn die Dichtung ift mehr Ratur, die Darstellung mehr Bild, jene empfängt nur ihre letten und höchsten, biese empfängt alle ihre Gesetze von der Schönheit. folgt nun nicht, daß ber Dichter sich eigensinnig zurud halten und sich dadurch um die herrlichste Wirkung bringen soll: es folgt baraus, baß er sein geschaffenes Werk zum Object einer ausgleichenden Procedur machen und in gewissem Sinne eine doppelte Schöpfung versuchen soll. — (über die Hochzeitsnacht) Die Judith der Bibel ist eine Wittwe; eine Wittwe aber kann nicht mehr empfinden, was meine Judith in dem gegebenen Fall noch empfinden mußte, wenn ich die Dichtung zu ihrem Wendeund Söhepunct führen wollte; eine Wittwe darf sich zu einem Schritt, beffen Biel fie kennt, nicht einmal entschließen, wohl aber ein Mädchen und eine Wittwe, die noch Mädchen ift.

<sup>1929, 3</sup> zugleich [fturbe un]

#### b. 8 März.

Eo ist die S. Nachdem sie die Stich für mein Stück interessirt hat, sendet sie ihr, bevor das Berliner Theater noch zu einem Entschluß kam, mit dem meinigen zugleich — das ihrige, ein jämmerliches Rührspiel! Nun ist's mit meiner Sache vorbei, wenn ich anders die Weiber recht kenne. Das Interesse wird zersplittert, was der Stich früher eine Freude war, wird ihr nun eine Last und sie schafft sich Sins, wie das Andere, vom Halse. Dennoch ist's mir Necht, daß die S. sich auch hier für ihre meinetwegen aufgewandte Mühe selbst bezahlt macht. Daß ich dieser Frau so Vieles verdanke, ist mir gräßlich!

### 8 März

1933 Elise ist frank, ich fürchte, sehr krank! Ich kann mich über so viel Schönes, das diese Zeit mir brachte, nicht freuen, so lange dies dauert. Gott! Sie ist die letzte, die mir die Welt erträglich macht! Und ich hab' so viel, so unendlich viel gegen sie gut zu machen! Der Gedanke — ich will ihn nicht denken — er könnte mich vernichten! Es ist fürchterlich, daß man so innig mit einander verslochten sehn und doch allein sterben kann! Gnade, Gnade!

#### 8 März

1934 Welch eine Aufgabe war das gestern für mich, (Sonntag) immer, immer an die geliebte Kranke zu benken und der Frau gegenüber zu sitzen, die sie so tödtlich beleidigt hat, die sie vielleicht in ihrem Innern noch immer tödtlich beleidigt! C, die Frau Doct. Seh. ahnt nicht, wie sie mit den 200 Thalern

<sup>1932, 1</sup> Schoppe 7 ichafft fich über wirft 1934 Sonntag war der 8. März, Hebbel schreibt also am 9. 5 es waren nur 150 Thaler, vgl. Nachlese I S. 101

wuchert, die sie mir zu meinen Studien verschaffte; sie ahnt nicht, daß sie meinem Herzen für jeden Pfenning einen Blutstropfen entpreßt!

[282]

b. 15 März 1840.

Die Doctorin Sch. hat sich in diesen Tagen nach Elisens 1935 Befinden erkundigen lassen und ihr Gelée geschickt, ohne daß ich oder Jahnens von ihrer Krankheit gesprochen hatten. Ich nehme ihr dies hoch auf, denn ich sehe ben Beweis darin, daß sie ihre Sünden gegen meine Freundin wenigstens in ihrem Innern nicht mehr fortsett und daß sie eine Ausgleichung herbei zu führen wünscht. Ich danke dem Schickfal für eine folche Wendung; die letten Blätter dieses Tagebuchs muffen zeigen, wie hoch die Gährung in mir gestiegen war; jest fühle ich eine Beschwichtigung. Etwas Anderes muß ich leider gleich hinzu fügen. bringt ihr in der Zeit, daß ich nicht bei ihr kam, die Nachricht, daß er für zwei Bände seiner Erzählungen einen Verleger gefunden habe. Sie wird sichtlich verstört und antwortet ihm, ohne, wie es natürlich gewesen wäre, auch nur mit einem Wort ihre Freude zu bezeigen: da wird Hebbel sich ärgern! "Ich sah wohl — fagte J — daß sie Dir ein Gefühl unterlegte, was sie selbst hatte!" Einerlei; wie kann sie mich jo verkennen, um mich einer solchen Armseligkeit fähig zu halten!

b. 18 März.

1936 Mein Geburtstag. Elise schrieb mir von ihrem Bett aus ein Brieschen, das mich unendlich gerührt hat. Niemals kann ich auf Erden Eine wieder sinden, die ihr gleicht! Und sie ist krank, sie leidet an der Leber. — Gott, wenn ich Dir irgend etwas gelte, so stelle sie wieder her! Mir ist furchtbar zu Muthe. — Die Kuchen!

<sup>1935, 12 &</sup>quot;Tableaux aus dem Leben" 1840

337 Ich will aufhören, an Gott zu glauben, wenn ich sehe, daß ein Baum ein Gedicht macht, und ein Hund eine Madonna malt; eher nicht.

### b. 19 Marg. Abende 12 Uhr.

1938 Wie glücklich könnt' ich jett sehn, wenn Elise nicht so frank wäre! Meine Judith erregt allenthalben, und in den verschiedensten Kreisen Enthusiasmus. Heute Abend bei Lotz sagte mir Töpfer: sie hätte ihm Tage lang in den Knochen gelegen und ihm das Selbstschaffen unmöglich gemacht; seit langen Jahren seh das die erste Erscheinung, die ihn im Tiefsten aufgeregt habe. Er las mehrere Scenen daraus; wunderschön! — Uch, Gott wird doch nicht alle Knospen aus meiner Seele hervor locken, um sie dann auf einmal zu ersticken! Nein, meine theuerste, geliebteste Freundin muß wieder gesund werden!

b. 20ften Marg.

- Die Frau Doctorin A. Schoppe, geb. Weise hat, wie J. mir sagte, noch gestern gemeint, es wäre doch besser, wenn ich iura studirt hätte!!!!
- 1940 "Du bist ein Sünder!" Nein, ich bin eine Sünde.
- Die Sperlinge können wohl fliegen, aber sie bringen bloß Stroh zu Nest.
- Die Schaam, die mancher Sünder empfindet, rechnet er sich für Tugend an.
- 1943 [283] Schaam ist die innere Gränze gegen die Sünde.

<sup>1938,4</sup> Karl Töpfer, der bekannte Dramatiker 1940 vgl. Golo 1942 f. vgl. "Die Schaam" VI S. 339

b. 18 März.

Mit meiner Judith geht's immer beffer. Sie erregt all-1944 gemein, und bei den verschiedensten Leuten. Beifall und Enthusiasmus. In eine sonderbare Verlegenheit setzte mich Jahnens gestern Abend. Er fragte mich, ob Ephraim durchaus so senn musse, wie er sen; ob Judith nicht auch auf andere Weise zu ihrer That gelangen könne, als durch die Feigheit dieses Menschen. Judith muffe nämlich einen Mann lieben, der ihr fern stehe, auf den sie gar keinen Anspruch habe, zu bem sie ihre Gedanken kaum zu erheben wage. Diesem wolle sie nun sich annähern durch etwas Außerordentliches und fasse ben Entschluß, ben Holofernes zu töbten. Untwort hierauf: Rugegeben, daß ein solches Motiv möglich sen, so würde die Tragodie, die jest in der hochsten Sphare sich bewegt, badurch in eine ungleich niedrigere hinab sinken; sie würde ihre nationelle Bedeutung einbußen, und an characteristischem Werth zum Wenigsten nicht gewinnen. Aber, das Motiv ist auch nicht möglich. Wenn Rudith einen Mann liebt, wie kann sie sich bem Holofernes hingeben; wenn fie ihn bewundert, wie kann sie etwas wagen, wovor er zurück schaubert, was er als völlig undenkbar abweis't und abweisen muß. Meine Judith sagt: wenn alle Männer in der Gefahr Nichts sehen, als die Warnung, sie zu vermeiben, bann hat ein Weib bas Recht erlangt auf eine große That! Sie sieht also nicht über ben Mann, und über sein größeres Recht hinweg. Jene Judith mußte von vorn herein den Sprung über die Schranken hinaus machen. Die meinige ist ein wirkliches Weib, bas sich verirrt und dafür gestraft wird; jene wäre eine Berirrung der Natur selbst, die einen geistigen Hermaphrodit in ihr geschaffen hätte. Das Weib liebt in dem Mann etwas Söheres, das fie zu fich herab ziehen

<sup>1944</sup> soll wohl 28. heissen? 24 Recht [hinaus]

will, darum ist ihrer Liebe immer unfreiwillige Bewunderung beigemischt, darum hört die Liebe auf, sobald sie erkennt, daß der Mann unter ihr steht.

1945 Ein Weib, das etwas Außerordentliches thut, um sich von der Ehrfurcht für den Mann zu befreien.

1946 Man muß das Leben in seiner Nichtigkeit immer nur betrachten, wie man Essen und Trinken betrachtet, als eine lächerliche Nothwendigkeit, die in dem Augenblick aufhört, wo wir anfangen, zu sehn, was wir sehn sollen. Wehe dem, der dies nicht faßt und sich doch zum Künstler berusen glaubt.

1947 Liebe, wie Baumwolle.

1948 Ein Mensch sitt am Pharaotisch. Gewinnt. Läßt den Gewinn stehen. Gewinnt abermals. Läßt den Gewinn wieder stehen. Immer fort, dis er die Bank gesprengt hat. Noch jett nimmt er sein Geld nicht zu sich; als man ihn aufsodert, dies zu thun, sindet man — daß er todt ist. Frage: wem gehört das Geld?

1949 📆 In der Freude ist es ihre Gränze, die uns quält.

1950. Dummer Einfall: statt älter, immer jünger zu werden! Und doch ist dies die tiefste Nothwendigkeit im Leben.

1951 Menschen mit durchsichtigem Schlaf.

<sup>1945</sup> folgt aus 1944 1948 vgl. "Eine moderne Ballade" VII S. 188 ff. 1949 vgl. "Die doppelten Thränen des Menschen" VI S. 338 1950 vgl. "Närrisch" VII S. 177

1952 Genie ift Intelligenz der Begeisterung.

1953 Aus meinem Begriff der Form folgt sehr viel, und das Berschiedenste. In Bezug auf die Lyrik: das ganze Gefühlsleben ist ein Regen, das eben heraus gehobene Gefühl ist ein von der Sonne beleuchteter Tropfen. Dramatik. Form ist da der Punct, wo göttliche und menschliche Kraft [284] einander neutralisiren.

2 April.

Wenn Gott Dir Glück giebt, so macht er Dir eine Vorauszahlung, die Du abbezahlen sollst! Ich ruf' es mir selbst zu, da ich in dieser Zeit durch die Ersolge meiner Judith wirklich glücklich bin.

2 April.

1955 Heute Gedichte für die Cornelie abgeschrieben: Lebensgeheimniß (1. 2.) Knabentod. Der Blinde. Gruß der Zufunft. Gott an die Schöpfung. (Fragm. 1.)

- 1956 A. Sag doch nicht, daß deine Geliebte, wie die Sonne ist!
  - B. Warum nicht?
  - A. Willst du aber sagen, sie sen nicht, wie der Mond?
  - B. Wie so.
  - A. Diese Anmuth, Reuschheit des Blicks. Rose Lilie.

1957 Prophetic, Einwirkung der Gottheit, war nur möglich, als die Welt in ihrem Gange noch nicht ganz entfesselt war.

<sup>1955</sup> diese "Cornelie" war bisher nicht aufzufinden 1956 a.R. mit starken Strichen in ganzer Länge bezeichnet und daneben: Daß man boch solche Lumpereien nieder schreiben kann! 1957 vgl. 1958, 16 ff.

1958 Ueber Judith. (Brief an Mad Stich vom 3 April 40.

Judith und Holof. find, obgleich, wenn ich meine Aufgabe löf'te, mahre Individualitäten, dennoch zugleich die Repräsentanten ihrer Bölker. Judith ift der schwindelnde Gipfelpunct des Judenthums, jenes Bolks, welches mit der Gottheit felbst in persönlicher Beziehung zu stehen glaubte; Hol. ist das sich überfturzende Beidenthum, er faßt in feiner Kraftfulle bie letten Ideen der Geschichte, die Idee der aus dem Schoof der Menschbeit zu gebärenden Gottheit, aber er legt seinen Gebanken eine demiurgische Macht bei, er glaubt zu senn, was er denkt. Judenthum und Beidenthum aber find wiederum nur Reprafentanten der von Anbeginn in einem unlösbaren Dualismus gespaltenen Menschheit; und so hat der Kampf, in dem die Glemente meiner Tragodie sich gegenseitig an einander zerreiben, die höchste symbolische Bedeutung, obwohl er von der Leidenschaft entzündet und durch die Wallungen des Bluts und die Verirrungen der Sinne zu Ende gebracht wird. Die Erscheinung bes Propheten ift gewissermaaßen der Gradmesser des Ganzen; fie beutet auf die Stufe der damaligen Weltentwickelung, fie zeigt, daß das geschaffene Leben noch nicht so weit entfesselt mar. um der unmittelbaren Eingriffe der höchsten, göttlichen Macht enthoben zu senn und sie entbehren zu können. Gine Kritik. Die nicht zum Kern meines Werks durchdränge, könnte fragen. wie Judith durch eine That, die Gott durch seinen Propheten verfündigte, und badurch zur Nothwendigkeit stempelte, in ihrem Gemuth vernichtet werden fonne; fie fonnte hierin einen Widerspruch erblicken. /Aber hier wirkt der Fluch, der auf dem gesammten Geschlecht rubt; der Mensch, wenn er sich auch in der heiligsten Begeisterung der Gottheit zum Opfer [285] weiht, ift nie ein gang reines Opfer, die Sündengeburt bedingt den Sünden-

1958, 16 ff. vgl. 1957

tod, und wenn Judith auch in Wahrheit für die Schuld Aller fällt, so fällt sie in ihrem Bewußtsenn boch nur für ihre eigne Schuld. Hieran aber knüpft sich ber Schluß bes Stücks in seiner unbedingten Nothwendigkeit. Die Baage muß, weil keine irdische Ausgleichung denkbar ift, in beiden Schaalen gleich ichweben, und der Dichter muß es unentschieden lassen, ob die unsichtbare Sand über ben Wolfen noch ein Gewicht hinein werfen wird, oder nicht! - -

Die jetigen Franzosen in ihren lit. und dichterischen Bestrebungen kommen mir vor, wie Menschen, die einen Rock tragen, der ihnen zu eng ward, und den sie doch nicht los werden können. Run reißen und zerren sie daran, und wenn irgendwo das Hemd zum Vorschein kommt, so jauchzen sie und schreien: Natur! Natur!

1960 Jeder wendet seine eigene Lebensform (bewußt ober unwillfürlich) auf fremde Lebensentwickelungen an; bei Pflanzen und Steinen sogar geschieht bas.

Sonntag b. 5 April.

Die letzte Woche war für mich ein wahrer Triumphzug. 1961 Lot fronte mich in den Originalien, und der gute Wille, so wie das wahre warme Gefühl, womit es geschah, konnte mich nur angenehm berühren, wenn der Kranz sonst auch nicht von der rechten Hand geflochten war. Guttow ersuchte mich in einem freundlich-schmeichelhaften Brief um die Judith; Baison, den ich

<sup>1961,2</sup> vgl. die Anzeige der "Judith" von Georg Lotz in den "Originalien aus dem Gebiete der Wahrheit, Kunst, Laune und Phantasie. Red. und verlegt von Georg Lotz". N. 40. 24. Jahrgang, 1840. 1. April. S. 313-315 6 Jean Baptiste Baison (1812-1849), Schauspieler und Director in Hamburg

persönlich nie sah, that es nach ihm und meldete mir, daß Gupkow meinem Werk die größte Würdigung widerfahren lasse. Mad: Crelinger machte mir die größten Hoffnungen zur Aufführung. Ich din von Dank gegen Gott erfüllt, fürchte mich aber vor dem Unglück, das auf so viel Glück folgen kann.

## Montag b. 6ten April.

Geftern habe ich abermals Gelegenheit gehabt, dem Gange 1962 meines Lebens, ber mich zu Menschen, denen ich ewig hatte fern bleiben sollen, in ein abhängiges Berhältniß brachte, aus voller Empörung meines im Tiefften verletten Gefühls zu fluchen. Gin Wetter, das längst am Horizont stand, entlud sich auf eine mahr- 5 haft schauderhafte Weise. Ich war mit Jahnens bei der Doctorin Schoppe. Der Mittag verstrich recht angenehm, Nachmittags waren Jahnens, die Doctorin, ihr Sohn und ich in ihrem unteren Rimmer versammelt. Sie sprach von Doctor Assing: auf einmal abspringend, sagte sie: Eins darf ich nicht vergessen, mir ist 10 gesagt worden, daß Sie, Hebbel, alle Tage bei Georg Lot senen. "Ich, alle Tage bei Lot?" erwiederte ich. "Ich habe H. allerbings bort eingeführt — nahm Jahnens das Wort — und [286] bies war nothwendig, wenn sein Stud hier zur Aufführung kommen "Ich staune — versetzte die Doctorin — und habe 15 Assing's Kindern, die es mir erzählten, die Unwahrheit gesagt, benn ich behauptete, das sen gar nicht möglich! Es steht ja auch in geradem Widerspruch mit Allem, was wir hier immer gesprochen und geurtheilt haben; jolche Schritte wurden an Guptow auf's Harteste getadelt und nun thut man fie felbft." 20 "Bon Guttow — erwiederte ich — wurde erzählt, daß er bei Leuten, wie Lot, um gunftige Recenfionen seiner Stude gebeten

<sup>1962</sup> am 6. April 1840 war das Abschiedsbenefiz der Dlle. Enghaus am Stadttheater in Hamburg, vgl. "Originalien" S. 360

habe; ich dagegen habe für günstige Recensionen, die meinem Stud ohne mein Buthun zu Theil wurden, auf die allgemeinste 25 Beise mich erkenntlich bezeigt, und das ist etwas ganz Anderes." Nun brach sie gegen Lot in die äußersten Schmähungen aus und sagte Dinge von ihm und seinem Umgang, die ich nicht niederschreiben mag. Ich bemerkte bescheiden, daß ich bei Lot nur anständige Personen getroffen und in ihm selbst einen blin-30 den, gegen mich herzlichen alten Mann gefunden habe, daß ich mich im Uebrigen in allen Berhältnissen zu stellen und mich in ber gewählten Stellung zu behaupten miffe. "Alles möge fenn, wie es wolle — versetzte sie — jedenfalls sen die Consequenz meines Characters verlet und gerade diese habe sie an mir ge-35 schätt." "Sie sagen das, Frau Doctorin, aber Niemand wird Ihnen beistimmen!" war meine Antwort. Jahnens bemerkte vermittelnd, daß es zu jedem Ziel nur einen Weg gabe, der gegangen werden muffe, daß mein Stud ohne Dazwischenkunft ber Madme Crelinger in Berlin gewiß ohne Beiteres zurückgelegt 40 worden wäre, und daß auch in Hamburg die Mittelspersonen nicht hätten ignorirt werden dürfen. "Lot habe gar keinen Ginfluß, er sen nicht da, er könne nicht das Geringste thun!" erwiederte sie. "Dadurch — versetzte ich — daß mein Stück bei Lot, Töpfer und Lebrun ein Gegenstand der Besprechung wurde, 45 habe ich doch schon so viel erreicht, daß Herr Baison sich brieflich um Mittheilung deffelben an mich gewandt und mir seine thätigste Unterstützung zugesichert hat." "Er hat es gethan — warf sie ein — um es Gupkow zu geben." "Das konnte — entgegnete ich — nicht der Grund senn, denn Guttow kannte es schon vor-50 her; er hatte mich gleichfalls schriftlich um Mittheilung der

<sup>1962, 29</sup> f. Lotz, ein Schwager Töpfers, war seit vielen Jahren erblindet und damals 56 Jahre alt (1784—1844) 29 einen [alten] 30 Mann [getroffen habe] 49 anders Gutzkow "Dionysius Longinus" S. 66

Judith ersucht und ich hatte sie ihm geschickt, und aus Baison's Brief erfuhr ich eben, daß Guttow sich mit der größten Bürdigung über mein Werk ausspreche. Alles dieses geschah in ben letten drei Tagen der Woche, und ich wollte es Ihnen mittheilen, sobald ich von Gustow eine Antwort hatte." "Daß ich 55 Ihr Vertrauen nicht besitze und daß ich es mir, wie eine "gutmuthige Dirne" gefallen laffe, weiß ich längst; [287] Sie ziehen mich nur dann in's Bertrauen, wenn ich Ihnen nüten kann." "Das ist zu viel! — versette ich und erhob mich — ich nehme meinen Freund und Ihren eignen Sohn zum Zeugen, wie fehr 60 Sie mich gekränkt haben; Sie behaupteten diesen Sommer in Ihrem Brief, Sie hätten Sich gegen mich nie etwas zu Schulden kommen laffen und ich ließ es stillschweigends hingehen; fragen Sie Sich selbst, ob das wahr ist!" "Ich kann mich fragen — erwiederte sie — ich kann Alles gegen Sie verantworten!" 65 "Ich kann es gegen Sie, Frau Doctorin!" war meine Antwort. Auch Jahnens, emport und entrüstet, wie ich, hatte sich inzwischen erhoben. "Das ist recht, geben Sie mit, lieber Jahnens!" jagte fie. Wir legten unf're Mantel um, verbeugten uns und gingen. Ich kann mir das Zeugniß geben, daß ich in 70 dieser verworrenen Situation wirklich das Neußerste abwartete und daß ich nur ging, um der Doctorin die Schande fernerer Beleidigungen, die sie in ihrem eigenen Sause einem Menschen, ber ihr in seiner persönlichen Beziehung zu ihr maffenlos gegenüber stand, jedenfalls noch angethan hätte, zu ersparen; mein 75 Freund bestätigte mir dies durch That und Wort, und ich werde ihn bitten, die Treue und Wahrhaftigkeit ber obigen Darstellung durch seine Unterschrift zu beglaubigen, damit, wenn es dieser Frau, die noch keinen Freund verlor, den sie nicht später als Feind behandelte, gelingen sollte, meinen Character zu verdäch= 80 tigen, mein Tagebuch Demjenigen, dem es etwa nach meinem Tode in die Hände fällt, zeige, auf welche Weise sie sich für die

170 Thaler, die sie mir zu meinen Studien verschaffte, bezahlt Auch dies fiel noch vor. Sie sagte: wenn Lot Um-85 gang Ihnen besser gefällt, als der meinige, so habe ich Nichts bagegen!" Ich erwiederte: "baraus, daß ich Lot besuchte, werben Sie boch nicht sogleich schließen wollen, daß sein Umgang mir besser gefällt, als der Ihrige!" Ferner sagte sie noch: "Meinen Freunden Ihr Stud zu geben, wurde mir verboten; 90 das zweite Eremplar (welches ich der Mad Lina Reinhardt geschenkt hatte) wurde uns sogar wieder weg genommen, damit wir es nur ja nicht verleihen könnten; Sie können auch das andere Eremplar wieder zurück nehmen! Lot. Baison und Anberen haben Sie es nun ja boch ohne Weiteres mitgetheilt!" 95 Ach versetzte: "ich habe nur meinen Wunsch ausgesprochen, daß Sie Assing's mein Stud nicht geben mögten und bies geschah beshalb, weil ich weiß, daß man sich bei Assing immer höchst geringschätzig über mein Talent ausgespro[288]chen hat und weil ich nicht wollte, daß Leute, die mich, ohne mich zu kennen, ver-100 werfen, glauben sollten, es läge mir daran, ihr Urtheil zu modificiren.". "Das ist nicht wahr — fuhr sie auf — Assing's haben Ihnen immer Gerechtigkeit widerfahren lassen." Sie vergaß, daß fie mir in Jahnens Gegenwart im vorigen Sommer jelbst bas Gegentheil gesagt hatte; ich mogte sie nicht baran 105 erinnern und sagte: "die Frau Doctorin Assing hat, als einmal mein Name zu Göthes Namen in eine Beziehung gebracht wurde, geaußert, es kame ihr, wenn ich und Göthe zugleich genannt würden, gerade so vor, als ob man Feistmantel und Göthe zusammen stellen wolle; ich weiß bies von Dr Wihl, der 110 darüber indignirt war." "Wihl beseidigt und belügt meine Freundin noch im Grabe!" gab sie zur Antwort. Bemerken muß ich noch, daß fie den oben angeführten Umftand mit dem

<sup>1962, 100</sup> zu [verändern] 109 Göthe [mit einander]

ber Madme Reinhardt geschenkten zweiten Exemplar verbrehte, daß ich es ihr jedoch, um sie nicht zu reizen, nicht vorhielt. Jahnens hatte sich jenes Eremplar geben lassen, um es Lebrun 115 mitzutheilen; er hatte es bis auf diese Stunde noch nicht zurück Ich füge kein Wort hinzu; nur dies, daß sie sich zu einer Zeit, wo meine Audith noch gar nicht vorhanden war, aus freien Studen erbot, wegen meines Werks mit der Madme Crelinger zu correspondiren, und daß ich sie um diese Be- 120 fälligkeit, die ich mir bloß gefallen ließ, weil ich durch die Alblehnung beleidigt haben würde, um so weniger ersuchen konnte, als ich gar nicht wußte, daß sie die Madme Crelinger kannte, daß also ihr schnöder Vorwurf: "ich zöge sie nur dann in's Bertrauen, wenn sie mir nüten könne" von selbst weg fällt! - 125 Bur Bezeichnung ber ganzen Art und Beise ber Behandlung bient es noch, daß die Doctorin sich durch das aus = und ein= gehende Dienstmädchen, durch die Anwesenheit ihres jungen Sohnes und durch das Eintreten der Mad: Reinhardt in ihren Discusfionen im Geringften nicht stören ließ. -130

Zur Beglaubigung daß jedes von meinem Freund, niedersgeschriebene Wort, genau, und der Warheit gemäß ist, bezeuge ich E. Janens

1963 Gott ift gebundene, Natur ungebundene Kraft.

1964 Es ist kein Compliment für die Menschheit überhaupt, daß einzelne Wenschen etwas erschaffen können, was Alle verehren, und auf ewig.

1965 [289] Ein sonderbarer Gedanke kommt mir. Darstellen heißt nachschaffen, Leben paden und formen. Darstellen ist im Gebiet

<sup>1962, 131-133</sup> von Jahnens eingeschrieben

1968

des Geistes vom Wort abhängig. Das Wort finden, heißt also die Dinge selbst finden!

vose Das Bergängliche kann zeugen, benn bas ift bie Genugthung für bie Bergänglichkeit.

1967 Der förmliche Abschluß der ehelichen Berbindung ist entweder überflüssig oder frevelhaft.

Ein Mensch, still, wie ein Gotteshaus.

1969 Mancher sieht in der Flöte nur das Holz.

1970 An die Bibel glauben, wie an die Algebra, von der man Nichts versteht, und die man doch nicht bestreitet.

1971 Es wäre doch seltsam, wenn nicht Gott die Welt, sondern wenn die Welt Gott geboren hätte.

1972 Mancher sieht in den Kleidern seine Haut.

b. 13 April.

1973 Gräßliche Stimmung! Zahnweh! Jene Geschichte mit der Schoppe. Elisens Zustand. Gußtows kluger Brief und seine Abreise nach Berlin. Ich will die lenkende Macht nicht beleidigen, aber ich fürchte, jene alte Erfahrung, die ich so oft machte, wird sich auf's Neue bestätigen. Die Hoffnungen werden in meiner Seele dis auf den höchsten Grad gesteigert, um sich dann auf einmal in Luft aufzulösen. Was soll ich ansangen,

<sup>1969</sup> vgl. XI S. 51,6ff. 1971 Lichtenberg behauptet "Schriften" (Göttingen 1800) I S. 162: "Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, das heisst vermuthlich, der Mensch schuf Gott nach dem seinigen" 1973, 2 Elises Schwangerschaft

Bebbel . Tagebücher II.

wenn auch die Judith ohne Erfolg bleibt! Elise hat Nichts mehr, und ich habe die Qual, daß ich ihr Weniges zum größten Theil aufgebraucht habe, ohne ihr Erfat leisten zu können. D!

Das echte Johl entsteht, wenn ein Mensch innerhalb des ihm bestimmten Kreises als glücklich und abgeschlossen dargestellt wird. So lange er sich in diesem Kreise hält, hat das Schicksal keine Macht über ihn.

#### Tags barauf.

1975 Es ist mir jeht ausgemacht, daß mein Stück in Berlin nicht aufgeführt wird. Hätte ich nur bald die Entscheidung! Es komme, wie es wolle. Eine Dede und Leerheit in mir, wie seit meiner Abreise aus München nicht mehr! Alles zerbrochen und zerschlagen! Ohne Glück!

# Mittags desselben Tags.

Weine Borahnung hat mich getäuscht. Die Judith ist in Berlin definitiv angenommen und wird wahrscheinlich schon in der Mitte May's gespielt. Die Doctorin Schoppe hat mir diese Nachricht auf eine Weise gemeldet, die mir alle Freude verdarb, ja vorweg nahm. Diese Frau scheint die Gränzen, innerhalb deren die Bildung sich in allen Situationen halten muß, nicht zu kennen; wenn sie einen Menschen beleidigt hat, so ist sie weit entsernt, Reue zu fühlen, sie häuft vielmehr Beleidigung auf Beleidigung. Daß sie in Berlin die Hand mit im Spiel gehabt hat, ist mir mehr, als widerlich, hat sie ja doch schon vor der Entscheidung gegen Jahnens den ganzen möglichen Ersolg ihrer Empsehlung zugeschrieben. Das Beste ist, daß sie gleich nach meiner Judith ein Stück von sich selbst an die Madme Crelinger sandte; dies hat sie doch gewiß auch empsohlen, und

<sup>1974</sup> a. R. zugesetzt 1976, 4 Nachlese IS. 116 11 möglichen a. R.

wenn es nicht zur Aufführung kommt, so liegt darin der Beweis, daß nicht ihre Empfehlung, sondern mein Talent mir die Bahn gebrochen hat.

[290] Der Londoner verlorne Sohn, von Tieck übersett, ob ₹977 er wirklich von Shakesvear ist? Die Characterzeichnung ist theilweis vortrefflich, besonders die des jungen Flowerdele, aber das Ganze, der Wendevunct! Es schließt doch ganz, wie ein gemeines Schauspiel, ein Mensch ohne inneren Halt verspricht in einer Aufwallung, die oft kommt, Befferung und die Brobe fehlt. Man kann nicht einmal sagen, daß der Moment seiner beschloffenen Sinnesänderung am besten gewählt ift; die Rührung erfaßt ihn, als er die Treue seines mißhandelten Weibes erkennt; warum erfaßt sie ihn nicht schon früher, nicht schon damals, als sie, die ihn gar nicht liebt, die von ihrem Bater zur Heirath mit ihm gezwungen ward, in dem Augenblick, wo er ins Gefängniß gebracht werden soll, ihn begleitet und aus großartigem Bflichtgefühl Enterbung und Schande der Rückfehr in's Baterhaus vorzieht? Aus einer sehr frühen Zeit ist bas Stud auf jeden Fall, man sieht noch allenthalben die unsich're Hand, die das Wichtigste stizzenhaft abthut und das Ueberflüssige wieder breit Mit Fronie muß Tieck einen solchen Schluß nicht ausmalt. motiviren wollen: allerdings hat die Welt der Kunst nicht die schweren, strengen Gesete bes Lebens, und ein leichtsinniger Hauch ber hindurch weht ist nicht allein zu entschuldigen, er ist nothwendig; aber es giebt eine Granze! Fronie darf nicht auf das Geschehende, nur auf die Art, wie es gebraucht und behandelt wird, Einfluß haben!

<sup>1977 &</sup>quot;Vier Schauspiele von Shakespeare", 1836, die Übersetzung ist eigentlich vom Grafen Wolf Baudissin 21 ber — weht üdZ darum fehlen die Beistriche

- 1978 Ich benke, es ist kein Fehler an meiner Judith, daß man gar nicht erfährt, wie sie ihren Plan gegen Holof. auszuführen gedenkt. Sie weiß es selbst nicht, sie kann es nicht wissen, aber sie verspricht im Namen Gottes, weil sie sich auf Gott verläßt, und erwartet nun die Gelegenheit.
- 1979 König David, ein trefflicher Dramenstoff. Erster Act Sauls Ueberwindung und Tod. Urias Weib. Absalom. In Erwägung zu ziehen bei mehr Muße.
- 1980 Nicht was der Mensch ist, nur was er thut, ist sein unverlierbares Eigenthum.
- Das Weib im Mann zieht ihn zum Weibe; ber Mann im Weibe tropt bem Mann.
- Die Lüge ist ein Mittelding zwischen Seyn und Nichtseyn.
- "Der Wolf und das Lamm, wer ist besser?" Der Wolf fraß das Lamm und sprach: nun bin ich Wolf und Lamm zugleich!
- un den Herrn Statsrath, Ritter Dehlenschläger in Copenhagen.

## Hochverehrter Herr!

Nach einem Artikel im Hamburger Correspondenten, ber mir erst jest bekannt wurde, wird die Universität zu Copenhagen

<sup>1983</sup> vgl. 1023 1984 vgl. Nachlese I S. 91. Christian VIII. hatte den Thron bestiegen 2 in [Berlin] 4 zuerst Nach einer Anzeige

unter Ew. Hochwohlgeboren Mitwirkung bei der bevorstehenden Krönung Ihro Majestät, des Königs, an die Befähigten und Berechtigten academische Würden ertheisen; nach der Fassung jenes Artikels darf ich annehmen, daß dies vermöge eines Gnadenacts, und also auf allerhöchste Kosten, geschehen wird. Als geborner Unterthan Ihro Majestät glaube ich ein Recht zu haben, mich bei dieser Gelegenheit um den philosophischen Doctorgrad zu bewerben; meine Befähigung hoffe ich durch die Anschlüsse auf genügende Weise darzuthun. pp pp

[291]

b. 18 April.

Die Schoppe ist doch ein elendes, erbärmliches Weib! Nicht, 1985 was sie mir gethan hat, bewegt mich zu diesem Ausruf; mir hat sie die Thur zum Leben geöffnet, ich darf nie über sie richten. Aber die Art, wie sie sich jest gegen Jahnens benimmt, legt ihre Gemeinheit, die Niedrigkeit ihrer Gesinnung, offen an den Jahre lang ist er ihr innigster Freund gewesen, gegen Jedermann hat sie ihn als Mensch und Talent gepriesen, und nun — schreibt sie ihm einen Brief, worin sie ihn ersucht, ihr bie ihm geliehenen Bücher und Sachen zurudzusenden, indem fie selbst das Gleiche thut. Nein, so schnell fertig zu werden mit einem langjährigen Freund, ihn zu behandeln, als ob fie das zufälligste Verhältniß zu ihm gehabt hätte, dies ist durch keine Uebereilung zu entschuldigen. Daß sie in dem Brief an ihn sich so ausdrückt: "Log Aufsat über die Judith wird vom Publicum als eine neue Mustification a la Schlever betrachtet" will ich nur erwähnen, um hinzu zu fügen, daß die nämliche Frau sich über die Judith so ausdrückte, sie stelle sie zum Shakespear! Gott, warum find Deine Menschen so schlecht!

<sup>1984, 8</sup> Würden über Grade 1985, 14 vgl. 1961 15 Anspielung geht auf Ludolf Schleyer, vgl. Nachlese I S. 116

1989

Die Kunft allein ist Bürge menschlicher Unsterblichkeit. Alle übrigen menschlichen Kräfte stehen mit den Geschicklichkeiten der Spinnen, Perlenmuscheln pp al pari, denn sie fangen nichts Neues, Selbständiges an, sie fliden das Vorhandene bloß aus.

"Hätt' ich nur Zahnweh, dann hätt' ich schon eher Lust, mich zu schießen." Gezwungener Duellant.

b. 22 Ap.

Ish war heute gegen Jahnens unedel. Er theilte mir den Brief mit, den er an die Schoppe schreiben wollte; der Brief war einfach, bestimmt, nicht heftig, aber durchaus auf die Sache gehend, und diese abschließend. Ich sand ihn zu mild, hauptsächlich deshalb, weil ein anderer Brief, den er mir ein Paar Tage früher zeigte, in ungleich stärkeren Ausdrücken abgesaßt war. Ich ward darüber verstimmt, sah darin, was gewiß nicht darin lag, eine Borsicht, für die Zukunst die Ausgleichung nicht unmöglich zu machen, und legte meine Berstimmung, mein halbes Mißtrauen offen an den Tag. Sehr unrecht!

Brief an Madme Stich vom 23 April.

—— Meine ganze Tragödie ist darauf basirt, daß in außerordentlichen Weltlagen die Gottheit unmittelbar in den Gang der Ereignisse eingreift und ungeheure Thaten durch Menschen, die sie aus eigenem Antrieb nicht aussühren würden, vollbringen läßt. Eine solche Weltlage war da, als der gewaltige Holof. das Volk der Verheißung, von dem die Erlösung des ganzen Menschengeschlechts ausgehen sollte, zu erdrücken drohte. Das Neußerste trat ein, da kam der Geist über Judith und legte ihr deinen Gedanken in die Seele, den sie (darum die Seene mit Ephraim) erst fest zu halten wagt, als sie sieht, daß kein Mann ihn adoptirt, den nun aber auch nicht mehr das bloke Gottesvertrauen, sondern nach der Beschaffenheit der menschlichen Natur. die niemals ganz rein ober [292] ganz unrein ist, zugleich mit die Eitelkeit ausbrütet. Sie kommt zum Holof., sie lernt den "ersten und letten Mann der Erde" fennen, sie fühlt, ohne sich deffen flar bewußt zu werden, daß er der Einzige ift, den sie lieben könnte, sie schaudert, indem er sich in seiner ganzen Größe vor ihr aufrichtet, sie will seine Achtung ertropen und gibt ihr ganzes Geheimniß preis, sie erlangt Richts baburch, als bag er, ber vorher schon mit ihr spielte, sie nun wirklich erniedrigt, daß er sie höhnend in jedem ihrer Motive migdeutet, daß er sie endlich zu seiner Beute macht und ruhig einschläft. Setzt führt fie die That aus, sie führt sie aus auf Gottes Geheiß, aber sie ist sich in dem ungeheuren Moment, der ihr ganzes Ich verwirrt, nur ihrer perfonlichen Grunde bewußt; wie ber Brophet durch den Samaja, so wird sie durch ihre Magd, burch die einfach-menschlichen Betrachtungen, die diese anstellt, von ihrer Höhe herab gestürzt; sie zittert, da sie daran erinnert wird, daß sie Mutter werden kann. Es kommt ihr aber auch schon in Bethulien der rechte Gedanke: wenn die That von Gott ausging, so wird er sie vor der Folge schützen und sie nicht gebaren laffen; gebiert fie, so muß fie, damit ihr Sohn fich nicht zum Muttermord versucht fühle, sterben, und zwar muß sie durch ihr Bolk den Tod finden, da sie sich für ihr Bolk als Opfer dahin gab. Das Schwanken und Aweifeln, worin sie nach ihrer That versinkt, konnte sie allein zur trag. Seldin machen, auch können und dürfen solche Zweifel gar nicht ausbleiben, da der Mensch selbst in den Armen eines Gottes nicht aufhört, Mensch zu senn, und da er, sobald der Gott ihn los läßt, augenblidlich in die rein menschlichen Berhältnisse zurück tritt und nun vor dem Unbegreiflichen, was von ihm ausgegangen ist, erbebt, ja erstarrt. — -

1990 Aus meinem Leben von Göthe. Bb. 2 Seite 309.

Dank und Undank gehören zu benen, in der moralischen Welt jeden Augenblick hervortretenden Ereignissen, worüber sich die Menschen unter einander niemals beruhigen können. pflege einen Unterschied zu machen zwischen Nicht-Dankbarkeit. Undank und Widerwillen gegen den Dank. Jene erste ift dem Menschen angeboren, ja anerschaffen: benn sie entspringt aus einer glücklichen, leichtfinnigen Vergeffenheit bes Widerwärtigen, wie des Erfreulichen, wodurch ganz allein die Fortsetzung des Lebens möglich wird. Der Mensch bedarf so unendlich vieler äußeren Vor = und Mitwirkungen zu einem leidlichen Dasenn, daß, wenn er der Sonne und der Erde, Gott und der Natur, Borvordern und Eltern, Freunden und Gefellen immer den gebürenden Dank abtragen wollte, ihm weder Zeit, noch Gefühl übrig bliebe, um neue Wohlthaten zu empfangen und zu genießen. Läßt nun freilich ber natürliche Mensch jenen Leichtfinn in und über sich walten, so nimmt eine kalte Gleichgültigkeit immer mehr überhand, und man sieht den Wohlthäter zuletzt als einen Fremden an, zu beffen Schaben man allenfalls, wenn cs uns nüplich wäre, auch etwas unternehmen dürfte. Dies allein fann eigentlich Undank genannt werden, der aus der Robbeit entspringt, worin die ungebildete Natur sich am Ende nothwendig Widerwille gegen das Danken jedoch. Erverlieren muß. wiederung einer Wohlthat durch unmuthiges und verdriefliches Wesen ist sehr selten und kommt nur bei vorzüglichen Menschen vor, folchen, die mit großen Anlagen und dem Borgefühl derselben [293] in einem niederen Stande, oder in einer hülflosen Lage geboren, sich von Jugend auf Schritt vor Schritt durchdrängen und von allen Orten her Sulfe und Beiftand annehmen muffen, die ihnen dann manchmal durch Plumpheit der Wohlthäter ver-

<sup>1990</sup> dieser Stelle gedenkt das Memorial, Nachlese I S. 120

gällt und widerwärtig werden, indem daß, waß sie empfangen, irdisch und daß, waß sie dagegen leisten, höherer Art ist, so daß eine eigentliche Compensation nicht gedacht werden kann. Lessing hat, bei dem schönen Bewußtsehn, daß ihm in seiner besten Lebenszeit über irdische Dinge zu Theil ward, sich hierüber einmal derb, aber heiter ausgesprochen.

2991 Selbstbeschauung wäre freilich sehr schön, aber man verändert sich, während man sich bevbachtet.

d. 26 April.

1992 Es ist doch sehr schroff von Uhland, daß er mir auf meinen so bescheidenen Brief, womit ich ihm meine Judith sandte, kein Wort erwiedert. Dem Dichter bleibt lebenslang meine Berehrung, dem Mann und Character meine tiefe Achtung, aber mit seiner Persönlichkeit din ich so weit fertig, daß ich zwischen uns Beiden kein Berhältniß mehr für möglich halte. Dies thut mir weh, denn wer mag sich mit seiner Liebe abgewiesen sehen!

1993 Nicht bloß in den Handlungen eines Menschen, auch in den Begebenheiten, die ihn treffen, liegt Consequenz und Uebereinstimmung.

1994 Das Herz ist der Magnet der Leiden.

1995 Es ist die Frage, ob die Geschichte eine Wohlthat des Menschengeschlechts ist. Die überlieserten Ersahrungen müssen dem Menschen und den Völkern nach und nach alle eigenen absichneiden und unmöglich machen, der Gedanke wird dem Leben immer mehr zuvor kommen, und alles Sehn wird sich in Cate-

<sup>1995</sup> vgl. XI S. 58, 15ff.

gorieen verlieren, wenn nicht ein ungeheurer Sturm über kurz ober lang die einbalsamirte Vergangenheit mit Sand überschüttet. Es kann und darf von Sterblichen nichts Unsterbliches ausgehen; auf Jahrtausende mögen sich die Wirkungen großer Dichter und gewaltiger Helden erstrecken, aber sie müssen ihr zeitliches Ziel sinden, wenn nicht der lebendige Sprudequell der Schöpfung erstickt werden soll. Shakespear, Göthe, Alles weg — ungeheurer, unsäglich vernichtender Gedanke!

Tagen, als ich selbst über meine Judith eine hämische Recension ausarbeitete, und kommt von Zeit zu Zeit wieder. Ich könnte jett auf eine eclatante Weise aus der Welt gehen. Meine Judith hat Lärm gemacht, sie ist in den Händen vorzüglicher Männer gewesen und hat auch diesen Beisall abgedrungen. Es wäre mir jedoch ein Leichtes, alle 50 Exemplare wieder zusammen zu bringen; ich könnte dies thun und die Judith, sammt allem Sonstigen, verbrennen, um dann selbst — Pfui! Es ist schändlich, dies nieder zu schreiben, ich habe heilige Pflichten, die sich vielleicht balb noch verwehren und steigern!

1997 "Du bist ja die Häßlichkeit selbst." Ja, aber ich soll die Schönheit gebären.

1998 Schlaf ist Zurücksinken in's Chaos.

1999 [294] An Ludwig Tieck. Ich erlaubte mir Ihnen unterm 17ten Febr. d. J. mein Trauerspiel Judith zu senden. Hoffentlich haben Sie es empfangen. Es thut mir sehr leid, daß ich es

<sup>1996, 2</sup> diese Recension nicht vorhanden 11 Andeutung des zu erwartenden Kindes 1999 daneben zweimal unterstrichen: Nicht abgesandt. 1999, 1 zuerst Ich sandte

Ihnen in seiner ganzen keden Derbheit, und ohne die Beränderungen, die das Theater nothwendig macht, vorgelegt habe, benn vielleicht sind Sie durch die vorkommenden bedenklichen Schilderungen und starken Ausdrücke von vorn herein mit Zweiseln über die Möglichkeit der Darstellung erfüllt worden.

Ich sandte um dieselbe Zeit und in derselben Gestalt mein Stück an die Madme Crelinger in Berlin. Sie nahm es mit Liebe und Begeisterung auf, rieth mir jedoch, es vor der förmlichen Uebergabe in einigen Theilen zu verändern und insbesondere an mehreren Stellen das Colorit zu mildern. Ich that dies und erhielt vor ungefähr 14 Tagen die Nachricht, daß Judith in Berlin desinitiv angenommen seh und wahrscheinlich sehr dald zur Aufführung kommen werde.

Es muß mir daran liegen, mein Stück auf mehr, als ein Theater zu bringen. Ich nehme mir daher die Freiheit, bei Ihnen anzufragen, ob die Dreesdener Bühne überall auf dafselbe reflectirt. Wäre dies der Fall, so würde ich sogleich ein abgeändertes Exemplar senden. Dürfte ich über diesen Punct von Ihrer Güte eine Benachrichtigung in ein Paar Zeilen erwarten?

H. (Abr:)

b. 28 April 40.

Die Doctorin Schoppe häuft jett Beleidigung auf Beleidigung. Ich glaube, sie thut es deshalb, weil sie selbst von
der Unmöglichkeit einer Ausgleichung überzeugt ist, weil sie einsieht, daß sie sowohl von Jahnens, wie von mir, in ihrer moralischen Nichtigkeit durchschaut wird, und weil sie nun nach Art
gemeiner Naturen ihre letzte Macht ausbietet, uns zu ärgern und
zu schaden.

<sup>1999, 15</sup> daß [meine] 17 Es nach Jetzt nehme ich mir die Freiheit,

2006

3ch las Böttichers Zeitgenossen und Zustände. Anfangs belustigte mich diese Naivetät der Gemeinheit, die da ganz allein da zu sehn glaubt, aber im Verfolg der Lectüre wurde mir doch peinlich zu Muthe. Wenn ich Herder und Wieland Alles verzeihe, was sie gegen Göthe sagten, so kann ich ihnen doch nie verzeihen, daß sie es gegen einen Bötticher sagten.

2002 Allegorie entsteht, wenn der Verstand sich vorlügt, er habe Phantasie.

Der Verstand mag an einem entstehenden Dichterwerf Manches wegnehmen, aber nie darf er etwas hinzu thun.

2004 Wenn ein Mensch ganz Wunde ist, so heißt ihn heilen — ihn tödten!

Das Leben ist ein ewiges Werden. Sich für geworden halten, heißt sich töbten.

Un Gugtow über feinen Saul.

Im Character des Saul, vorzüglich in seinem ersten Monolog, liegen die mich am meisten ansprechenden Elemente dieser Dichtung.

2007 Gerecht sehn zu können, ist ein Talent.

Dem Egoismus muß ber Egoismus an Anderen am scheußlichsten vorkommen, denn an Jedem findet der Egoistische Etwas, was ihm dienen könnte und was Jener fest hält.

<sup>2002</sup> a. R. Um 1 May für's Morgenbl: abgeschrieben: 1) Bater unser. 2) Lebensgeseimniß (2) 3) Anabentod. 4) Der Blinde. Sie erschienen am 27. Juli 1840 bis auf "Knabentod" 2004 vgl. "Genoveva" V. 715 f.

- [295] Auch mit Thaten kann man sich schminken. Wenn der wahre Mensch manches Einzelne durch die Totalität seines Lebens und Wesens zu entschuldigen glaubt, so wähnt der falsche umgekehrt, durch ein löbliches Einzelnes die Schlechtigkeit des Ganzen zu rechtsertigen.
- 2010 Auch im schlechtesten Menschen bleibt so viel Göttliches, um sich selbst verwehen zu sehen.
- Wie weit sind die Charactere des Dichters objectiv? So weit der Mensch in seinem Verhältniß zu Gott frei ist. Die Nothwendigkeit der Schöpfung ist die Gränze menschlicher Freiheit.
- Das Leben Gottes ift Gefühl. Ein Erkennen ist nicht benkbar für ihn, denn er ist sich selbst durchsichtig.
- Das Leben der Meisten ist ein Fliehen aus sich selbst heraus.
- Das Leben in reiner, ungemischter Gestalt kann kein Borwurf künstlerischer Darstellung sehn, denn es ist nicht zu packen; nur das in Bewegung gesetzte.
- 2015 Das Unwahre durch wahre Motive entwickeln.
- Wie das Feuer in der Asche verglimmt, so der Mensch im Schlaf. (Dumm!)
- 2017 Das Kind sieht nur die Dinge, nicht den nexus der Dinge.
- Segentheil. Wir sehen überhaupt nur Mitteldinge.

<sup>2009</sup> vgl. "Genoveva" V. 2956 2012, 1 Daš [göttl]

2021

2019 Wer die Menscheit auf ihre Gränzen zurüchveis't, der erwirbt sich ein größeres Verdienst, als wer sie bei ihrem Streben gegen das Unermeßliche unterstützt.

3m Grunde trägt Jeder die ganze Welt.

Freude am Dasenn ist das Blut des Daseyns.

b. 20 ften May.

Eine furchtbare Arbeit habe ich hinter mir. Die Doct: 2022 Schoppe schrieb mir am 4ten b. M. einen Brief, der Alles, was einem Menschen meiner Art an Beleidigungen jemals zu Theil ward, übertraf. Dieser Brief hätte mich tödten können, und ich habe, als ich ihn empfing, im Tiefsten erfahren, daß Unschuld und Selbstbewußtsehn keineswegs, wie man wohl zuweilen fagt, dem Gift, das von außen kommt, den Weg zu der Seele verschließen. Anfangs, den ersten Tag, kam es mir vor. als ob ich juristisch gegen die bose Frau auftreten musse; es ging aber nicht, denn sie hatte mir nicht Injurien, sondern bloß ärgere Dinge, als Injurien, geschrieben. Darauf entschloß ich mich zu einer bis in's Einzelnste gebenden Auseinandersetzung bes seit jeher in ben verschiedensten Modificationen zwischen uns bestandenen Verhältnisses und damit bin ich heute fertig geworden. Es ist mir dabei zu Muthe gewesen, als ob ich die vielen rostigen Dolche, die einst in meinem Herzen wühlten, schliffe, um sie noch einmal hinein zu bohren. Die Resultate sind wahrhaft fürchterlich und folgen so von selbst, ohne Anterpretation, aus den Thatsachen, daß ich vor der Frechheit des Weibes, die mir im vor. Sommer schrieb: sie habe Sich gegen mich nicht bas Mindeste vorzuwerfen, erstaunen muß. Ich sende ihr mit meiner Dar-

<sup>2022, 1</sup> Arbeit nach Antwort vgl. das "Memorial", Nachlese I S. 91 ff. 10 bloß üdZ

stellung ihren Brief zurüd; gebe Gott, daß sie ihn behalte, damit ich des Aeußersten überhoben sen. Es ist mir ja nicht um Rache oder auch nur um einen Sieg über eine solche Natur zu thun; ich will ja nur meine Vergangenheit vor Verläumdungen und meine Zukunft vor Vergiftung sichern!

2023 [296] In die dämmernde, duftende Gefühlswelt des begeisterten Dichters fällt ein Mondenstral des Bewußtseyns, und das, was er beleuchtet, wird Gestalt.

Durch den Dichter allein zieht Gott einen Zins von der Schöpfung, denn nur dieser giebt sie ihm schöner zurück.

2025 Nicht Stillstehen, nicht Fortgehen, nur Bewegung ist ber Zwed bes Lebens.

Wer doch den wunderbaren Zeugungs- und Sichernährungsproceß des Geistes darstellen könnte! Eine Idee erwacht, ein Wort kommt ihr entgegen und schließt sie ein, Beide bedingen und beschränken sich gegenseitig. Die Idee ist das frische Leben des Einzelnen, das Wort das abgezogene Leben der Gesammtheit, das feinste Sublimat von Beiden versliegt aber, indem sie sich berühren, schlägt in den Geist zurück und dient ihm als Speise.

2027 Liebe und Freundschaft der meisten Menschen ist ein Füllen ihrer eignen Leere mit fremdem Inhalt.

Ueber bie Sch. von Jahnens.

Gang mit dem Officier, der ihr nachgeht und von dem sie sich begleiten läßt; gebildeter Mann. Daß sie durch den Mann der Lene, Heinrich, bei Lot Wish. Hocker als Pasquillanten

2028

<sup>2028</sup>f. Schoppe

angab; das Argste, Empörendste, was mich bewegte, J. das zu jagen, was sie mir hinsichtlich ihres Verlufts bei seinen Novellen drei Mal mittheilte. Daß sie, als er bei Taubert seinen histor. Roman angebracht, sich entfärbt, ihn angefahren: wie er bas wagen könne, auf ihr Rimmer gegangen, und erst nach einer Stunde wieder herunter gekommen fen. Daß fie, als feine Novelle in der Cornelia anstatt der ihrigen aufgenommen, ausgerufen: ich opfre mich! Daß fie ihn zu Lot geschickt. sie ihn vor Gericht als Reugen bei einer Lüge, den Atheismus ihres Sohns betreffend, ohne fein Borwiffen, aufgefodert. sie gesagt: "da wird Hebbel sich ärgern!" Daß sie, als er mit Otte auseinander fam, die von ihr felbst verabredeten Bebingungen zwischen J. und O. nicht mehr erinnern wollte. Die Dose, die sie ihm in Anwesenheit von Anderen aufdringt und bann, als er ihr sie einmal präsentirt, sagt: Sie behandeln sie, als ob sie Ihr Eigenthum wäre!"

Fräul Elise Ahleselbt nennt die Sch., die sich ihrer dis an den Tod unverbrücklich gehaltenen Freundschaft berühmt, in einem Brief an die Madme Helderg: ein kopf = und hirn = loses Automat, das mit Anderen essen, trinken, tanzen und spielen, aber Nichts empfinden könne. Die Ausdrücke sind noch stärker, und beweisen, daß diese Frau zu allen Zeiten und in den frühesten Perioden ihres Lebens dieselbe war. Ein Brief, den sie selbst an die Madme Helderg schrieb, ist ein vollständiger Abdruck ihres leeren, heuchlerischen, sich mit jeder fremden Farbe schminkenden Wesens. "Ihr Mann — schreibt sie — habe sie um 24 Mp ersucht, sie habe diese augenblicklich nicht und bäte, sie ihr zu borgen; ist es (fährt sie dann fort) nicht wunderbar, daß ich selbst für einen Mann, der mich so bitter gekränkt hat,

2028, 14 sein [Wissen] 2029, 3 geb. Gräfin v. Brockdorf

Geld anleihe? Ja, wunderbar, aber darauf, daß ich es kann, bin ich stolz!" Da sieht man so ganz den Pfau, der das Aller-Einsachste, das sie aus egoistischen Gründen (damit der Name des Mannes, den ja auch sie trägt, nicht geschändet werde) thut, an sich bewundert, als ob es das Größte und Schwerste wäre.

2030 [297] Wenn ein begangener Fehler einen neuen, bisher versichlossenn Pflichttreis öffnet, so ist er gerechtfertigt. Ein Mädchen, das Mutter wird.

Die Begriffe der Menschen von den Dingen sind meistens nur ihre Urtheile über die Dinge.

b. 2ten Jung.

Einmal wieder den Wilhelm Meister gelesen. Seite 204 (im letzten Bande) heißt es: "Mignon siel mit einem Schrei zu Nataliens Füßen für todt nieder; das liebe Geschöpf war nicht in's Leben zurück zu rusen." Und Seite 256: "Mit welcher Indrunst küßte sie in ihren letzten Augendlicken das Bild des Gekreuzigten, das auf ihren zarten Armen mit vielen hundert Puncten sehr zierlich abgebildet steht." Sin Widerspruch, der noch von Niemanden bemerkt wurde und der freilich auch wenig bedeutet. Es ist doch ein ganz für sich bestehender, von allen anderen in Form und Inhalt verschiedener Roman! Wenn Novalis ihn "durch und durch prosaisch" nennt, so hat er nur dann ein Recht dazu, wenn ihm die ganze Welt prosaisch dünkt! Wenn Menzel seine Wirkung auf seinen Styl zurück führen will,

<sup>2030</sup> vgl. "Maria Magdalene" 2032, 1 ff. Hempel S. 509 und 540 11 Novalis in den "Schriften" [4. Ausgabe S. 388] sagt: "Wilhelm Meisters Lehrjahre sind gewissermassen durchaus prosaisch und modern." 12 bünft! a. R. für ist

jo ist das so, als ob man die Schönheit in die Gesichts- und Hautsarbe setzen wollte, die doch ohne die vollkommenste Gesund- heit gar nicht da sehn könnte. Er spiegelt die Fronie des Welt- laufs ab, und wenn ich etwas zu tadeln fände, so läge es darin, daß Wilhelm, der Erzogene, allein, daß nicht auch die Erzieher Farno, Lothario, der Abbée u. s. w. in steten Widersprüchen herum geschoben werden.

2033 Heute die natürliche Tochter wieder gelesen. Unendlich ergreifen mich immer diese Berse:

> Sie ist dahin für Alle, sie verschwindet In's Nichts der Asche. Jeder kehret schnell Den Blick zum Leben und vergißt, im Taumel Der treibenden Begierden, daß auch sie Im Reihen der Lebendigen geschwebt!

Das ungeheuerste Weh liegt barin. Ja, geschminkte Asche bas Leben und stäubende Asche ber Tod, und ein Wirbelwind hinter brein, der die Asche in jeglicher Gestalt durch's Leere treibt. Das Herz will springen und der Kopf bersten, wenn man solche Bilder sest hält! In die Asche weint vielleicht ein Gott glühende Thränen hinunter, die der Blick auf's Leere ihm auspreßt, und diese Thränen allein geben der Asche ein Gefühl, das sie für Leben hält. Oder, wir sind Thränen, die ein Gott in einen Albgrund hinunter weint! Wenn man einen Todten sieht, so ist

| 2033 a. R. d. 24 May einen neuen, schwarzen Rock ge- |      |             |
|------------------------------------------------------|------|-------------|
| kauft zu                                             |      | 32 <b>∦</b> |
| eine Weste                                           |      | 4 "         |
| d 13. Juny eine neue schw. Hose zu                   |      | 12 ,, 8     |
|                                                      | zus. | 48 \$ 8 B   |

<sup>2033, 13</sup> hinunter, [weil]

es Einem oft, als wäre er die stille, ruhige, abgeschlossene Statue, die das Leben durch unausgesetzte Schläge ausgemeißelt. Hör' auf!

- 2034 In jedem wahren Gedicht durchdringt sich das Allgemeinste und das Individuellste. Jenes giebt den Gehalt und dieses die Form.
- Den 23sten Juny, Mittags halb 1 Uhr, reisste Elise mit dem Dampsschiff Hamburg nach Wittenberge ab.
- 2036 Menschen, wie G. für große erklären, heißt den Banquerott der Menschheit erklären.

Im July.

- Judith ift Montag, d. 6 ten July, zum ersten und Donnerstag d. 9 ten zum zweiten Mal gegeben worden und hat Beifall gefunden. Ich schreibe das mit einer Kälte nieder, als ob's mich gar nicht anginge. Immer mehr Eis im Blut!

  [298] Ein Mensch, der in Einen hinein regnet.
- Die Meisten können so wenig mit dem Großen synnpathisiren, wie mit dem Flug des Ablers, oder der Kraft des Elephanten.
- Die menschliche Gesellschaft, als Ganzes, als Societät, betrachtet, ist völlig so schlecht, wie ihr schlechtestes Individuum. Ihre Gesetze und Einrichtungen sind, was Mord, Raub und Todschlag des Einzelnen. Fürchterlich, aber wahr!
  - 2036 wohl Gutzkow? 2037 a. R. d 10 July an Tied wegen Judith zum zweiten Mal geschrieben. Dieser Brief nicht erhalten

- 2041 Es ist der fürchterlichste Zustand, wenn Einem der Tod natürlich und das Leben ein Wunder scheint.
- Db bas Männer sind, die, wenn ihnen ein Bär begegnet, sich todt stellen? Der Mann würde kämpfen. (Bilb.)
- Der Gute, der von dem Bösen verlangt, daß er gut werden soll, frage sich doch zuvor, ob er selbst die Fähigkeit hat, böse zu werden. Eins ist so unmöglich, wie das Andre.
- Die Aufgabe des glücklichen Menschen ist, sich zu entwickeln; die des unglücklichen, sich zu vernichten. Ganz gewiß!

#### Sonntag, b. 20 July.

- 2045 Gestern war ich glücklich, strömend-voll. Emma Schröber, welch ein liebliches Mädchen! Die Rose, die sie mir schenkte, berauscht mich noch mit ihrem Duft.
- 2046 "Geh' in die Schlacht, und erobre dir die Waffen unterwegs!" So ging es mir.

## Sonntag, d. 27 July.

Geftern Abend erhielt ich von Emma ein Briefchen. Ich hatte ihr Gedichte und die Judith geschickt. Wie selig hat es mich gemacht! Weine Abern wollten springen, ich konnte mich erst um 1 Uhr zur Ruhe legen. Ich freue mich, daß ich noch solcher Gesühlsaufregung fähig bin. Heute erzählte ich's J. Er nahm es, wie es mir vorkommen wollte, sonderbar auf und Angst, als ob ich das schöne Verhältniß dadurch vernichtet hätte,

<sup>2043</sup> f. vgl. "Genoveva" 2045 vgl. an Elise in dem tagebuchartigen Brief vom 1. Juli 1840

daß ich gegen meinen Freund mein Entzücken darüber aussprach, bemächtigte sich meiner um so mehr, als er dieses nur gezwungen zu theilen schien.

- Wensch Geister in den Lüften schweben, so kann wohl ein Mensch selbst so wenig Geist senn, daß sie sich seiner bemächtigen, und ihn zum bloßen Medium machen. Die Besessenn der Bibel.
- 2049 Ein Hahn, wie G., mag uns wecken, aber er soll nicht am Tage sich spreizen, als ob er allein da wäre.
- 2050 Ein Solbat, der vor seinem Feind, einem Borgesetzten, erst das Gewehr präsentirt und ihn dann damit erschießt.
- Bweierlei Arten von Liebe giebt es. Die Eine bemächtigt sich irgend eines einzelnen Wesens, das in die Lücke des Herzens ganz oder theilweise hinein paßt, umspinnt und umschlingt es und läßt es nicht wieder los. Dies Lieben ist eigentlich ein Selbstheilen. Die andere wagt sich in den Kampf mit der ganzen Welt.
- 2052 [299] Das Weib, sobald es ein Kind hat, liebt den Mann nur noch so, wie er selbst das Kind liebt.
- 2053 Aus aller Befriedigung entsteht Efel, weil eben in der Spannung der Kräfte allein die Wollust liegt.
- 2054 Schönheit ist Tiefe der Fläche.
- 2055 Biele messen sich nach ihrem Schatten.

<sup>2048</sup> vgl. "Requiem" VI S. 149 2049 Gutzkow? 2051, 2 bes Herzens aus der Brust 2052, 2 liegt

2059

2061

2062

Warum wirkt die despotische römische Geschichte eigentlich nicht so widerlich, wie die germanische? Weil die romanische Rechts- und Staats-Jdee die Freiheit des Individuums ausschließt, während sie sich in der Geschichte (wär' es auch nur durch einen thrannischen Kaiser) doch zuweilen geltend macht; wogegen die germanische Staats-Jdee sie einschließt, die Geschichte sie aber vermissen läßt.

2057 Es ist leicht, zu sagen: ich bin nicht Kaiser von Deftreich; wenn man nur hinzusehen darf: ich bin Kaiser von Rußland.

2058 Es giebt auch eine erhabene Naivetät. Sie ist da vorhanden, wo ein hoher Menschengeist, unbekannt mit seiner demiurgischen Kraft und Bedeutung, sich den gewohnten Formen und Begriffen der Welt unterordnen will und es nicht kann. Dante.

Wer nie liebte, kann sich leicht einbilden, er liebe stets.

2060 Es ist die Frage, ob wir persönlich existiren.

Geschichte.

Der unbekannte Künstler meißelt seit Jahrtausenben an einem Gott. So wie aber ein schnurrig gestaltetes Stück vom Marmor unter seinem Meißel abspringt, laufen wir darnach und rusen: da ist er! Wie wird uns seyn, wenn der Gott einst leuchtend vor uns steht?

Das Ange sein eigner Stern. — Waldnächtlich. —

2056 steht eingerahmt später zugesetzt auf dem freien Raum, der nach 2055 geblieben, vgl. IX S. 226, 28 ff. 2058 vgl. XI S. 79 2061 vgl. IX S. 230, 8 ff. und VI S. 320 "Der Mensch und die Geschichte"

2063 Solche Bemerkungen im Tagebuch sind als Stusen zu betrachten, auf denen man emporstieg. Oft dachte ich mir sehr viel, wenn ich sehr wenig niederschrieb. Hinter Dummheiten steden immer Gedanken, die man nicht gebären kann.

Drama, sehr Behandlung der Jungfrau von Orleans, als Drama, sehr entgegen steht, ist der erbärmliche Character des Königs, um dessentwillen Alles geschieht. Freilich stehen die Volksinteressen im Hintergrunde, aber als letztes Motiv, der König ist das nächste. Schiller scheint dies gar nicht gefühlt zu haben. Daß Frankreich selbstständig bleiben, daß Gott ein Wunder thun mußte, um dies zu veranlassen: dies war nöthig, weil von Frankreich die Revolution ausgehen sollte.

2005 Warum ein Geschlecht ausstirbt? Weil der Erste desselben den Lebensfunken endlich zurückfordert.

b. 13ten August.

Dieses Jahr ist unbedingt das Inhalt vollste meines Lebens. Alber, ich muß es bekennen: ich kann mit dem Schicksal, aber ich kann nicht mit mir selbst zufrieden sehn. Die Elemente, aus denen ich bestehe, tosen und gähren noch immer durcheinander, als ob sie gar nicht in eine beschränkende individuelle Form eingeschlossen wären; eins kämpst mit dem andern und unterwirft es, oder wird unterworfen, bald ist auf dieser Seite der Sieg, bald auf jener, doch das Gesetz sehlt! Wenn ich mich in meiner Vergangenheit oder in meiner nächsten Gegenwart umsehe: überall derselbe Leichtsinn, dem mein Sinn widerstrebt und der meine Tage außfüllt; ein Spähen nach Geheimpsaden der Weisheit, um, wenn sie außgesunden sind, Mittagsschlaf auf dem Weg zum

<sup>2064</sup> er arbeitete die "Geschichte der Jungfrau von Orleans" IX S. 223 ff. 6–8 Daß – sollte. a. R. zugesetzt. 2066, 2 kann a. R. für muß

2067

Heiligthum zu halten; gedankenloses Haschen nach so manchem Faden, der in's Gewebe meiner Existenz zu passen scheint, und dann wieder gewissen [300] loses Fahrenlassen desselben oder ein verzweiselndes Festhalten, das zum Umstricken und Ersticken führt! Schwer, unendlich schwer ist es allerdings, das Leben zum Kunstwert zu adeln, wenn man so heißes Blut hat, wie ich; es setz die Herrschaft über den Moment voraus, die wenigstens derzenige, der an den Moment noch Ansprüche macht, so leicht nicht erlangt; doch kann man sich diesem Ziel mehr und mehr nähern, und ich din noch nicht einmal unterwegs. Selbst eine Beichte, wie die jetzige, was ist sie? Sie kommt unwillkürlich, wie ein Seufzer, oder ein Schlag an die Brust, denn ich wollte etwas ganz Anderes niederschreiben; sie hat aber leider ganz andere Folgen, als sie haben sollte, denn sie erleichtert das Gemüth, anstatt es mehr zu drücken!

(Aus zwei für J. geschrieb. Recens.)

Wenn ein Tacitus die ganze Menschheit verdammt: in ihm selbst, in seinem heiligen Zorn sind ihre schönsten Eigenschaften gerettet, und darum ist Einem bei all seinen Gräuel-Schilderungen wohl zu Muthe.

2068 Ein Jupiter, der vor'm Spiegel blitt und donnert.

Haar elende Bauerhütten in Brand gesteckt hatte.

Der Unterschied zwischen bebeutenden und unbedeutenden Menschen besteht darin, daß Jene einem unbekannten Punct zu-

<sup>2067, 1</sup> wohl Janinsky, doch vermochte ich die Recensionen nicht aufzufinden

wachsen, diese dagegen bald ihre Höhe, über die hinaus es für sie keine mehr giebt, erreichen.

- 2071 Ein Kind ist die natürlichste Ableitung der Sigenliebe der Eltern.
- 2072 Schlaf ist der Kampf zwischen Leben und Tod.
- 2073 Wenn der Mensch betet, so athmet der Gott in ihm auf.
- Die Schlechten achten sich unter einander nur so weit, als sie sich Widerstand leisten.
- 2075 Elisens schöner Traum: eine goldene Harse wird ihr gereicht; sie soll spielen und kann nicht; als sie es aber versucht, spielt sie so herrlich, daß sie selbst entzückt wird.
- 2076 Wenn wir einschlafen, erwacht in uns ber Gott.
- 2077 Ein Abgrund, aus dem unten das Auge Gottes hinauf sieht.
- 2078 Was ist das? Sobald der Mensch sich fühlt und sich aufrichtet, empfindet er etwas, wie einen Druck von oben, und doch lebt er nur so weit, als er sich fühlt. Es ist, als ob er sich aus einem Abgrund erhöbe und von unbekannter Hand immer wieder hinein gestoßen würde.
- Die Dichtkunst, die höchste, ist die eigentliche Geschichtsschung, die das Resultat der historischen Processe faßt und

<sup>2075</sup> vgl. VII S. 175 f. 2079 vgl. "Unsterbliche und Unbegrabene" VI S. 351

in unvergänglichen Bilbern fest hält, wie z. B. Sophocles die Ibee bes Griechenthums.

- 2080 Bilber: Die Gedankenfäben, womit die Seele der Welt verknüpft ist, zurück wickeln — Bergiß, was du bist, dann wirst du, was du gern wärst — Der göttliche Springquell in dir, durch den äußeren Druck zurück gepreßt pp —
- 2081 [301] Ein Chrisches Gedicht ist da, so wie das Gefühl sich durch den Gedanken im Bewußtsehn scharf abgränzt.
- Die Ebelsten leiden den meisten Schmerz. Auch der Schmerz wählt den besten Boden.
- 2083 Einen Menschen, den man athmen hört, hört man leben, Leben einziehen.
- Das Gelübde der Keuschheit ablegen, heißt der Natur eine Gränze sehen in ihren heiligsten Strebungen.
- 2085 Der Mensch muß sich durch's Leben drängen, wie die sich entwickelnde Blume durch den Koth.
- 2086 Der echte Dichter ist der Arzt, der falsche der Chirurg seiner Zeit.
- 3087 Jungfrau von Orleans ist für die poetische Gestaltung die Naivetät der Schlüssel. Als der König ihr nicht glauben will: "versündigt Euch nicht; wenn ihr, für den das Alles geschehen soll, es nicht glauben könnt, wie soll ich, die es ausführen soll, es glauben?" (von mir) Als sie gar sliehen will und die Stimmen es ihr abrathen, springt sie vom Thurm herab

<sup>2080, 2</sup>f. vgl. 442 2087 vgl. 2064

und denkt, Gott wird mich schon unterstützen, wenn ich nur den Anfang mache. (historisch)

- 2088 Mir ist zu Muthe, als hätt' ich mich selbst gegessen.
- 2089 Nur die Größe kann wahr sehn, denn nur sie kann sich gestehen, was sie ist. Anderen ist Wahrheit Feuer, das sie verzehrt.
- 2090 Eine Mutter, die sich stellt, als wollte sie ihr Kind von sich schleudern.
- 2091 Wer keine Gränzen hat, rechnet das Universum leicht mit zu seinem Individuum.
- 2092 Auf der Woge des Lebens schwimmen, heißt leben, darin untersinken, heißt schlafen.
- E. Zwischen Zweien, die guter Hoffnung waren, im Beichtstuhl. Ihnen wünschte der Priester Gottes Segen, mir nicht. Wenn das Kind H— zu mir sagte! Ich wollte, es wäre kein Knabe; vor einem Mädchen würde ich mich weniger schämen! Eine himmlische Seele! Darum aber eben zersteischte die sie!
- 20094 Ein erstickender Blitz zucht über sein Angesicht. —
- 2095 Könnte der Marmor fühlen, so würde er sich gewiß über die Meißelschläge beklagen, die ihn zum Gott machen!
- Der Mörder: der Tod in Menschengestalt darf nicht umher gehen.

<sup>2093, 1</sup> Elise 5 bie Schoppe 2095 steht neben 2093 und 2094

Dem Wesen siebt es einen Kunct, der nicht mehr zu dem Wesen selbst gehört, wodurch es unmittelbar mit dem großen Ganzen zusammen hängt. Der Mensch durch sein Gedanken-Draan mit Gott.

b. 3ten Septbr.

Gestern Abends um 9 Uhr ist Elise abgereis't. Nachbaren 2098 Lauwarmer Abend ohne Kühlung. vor den Thüren. Wunsch, daß es regnen moge. Das betrachtend vor ihr stehende Warten auf den Wagen; Sipen auf Treppen und Bänken. Ich begleitete sie. Sie brachte die Sachen in's Haus, dann kam sie wieder heraus und ging noch eine kleine Strecke mit mir. Wenn ich daran denke, was bevor steht, so will das Herz mir brechen. D Gott, wenn Du auf mein Gebet jemals gehört haft, so halte Deine Hand über sie. Rie, nie habe ich ihres Gleichen gesehen. Sie hat einen Abel des Herzens, der allen Abel des Geistes übertrifft. Auch keine Spur von Egoismus. Ach, wenn ich sie oft qualte, sie satanisch im Tiefsten verlette — immer sprangen nur schönere Funken aus ihrer Seele hervor, so daß ich mitten im leidenschaftlichen Frevel von [306] ihrem Lächeln, ihren Thränen oft plötlich erstarrte, als ob ich einen Engel gegeißelt hätte, ber sich nur dadurch rächen mag, daß er seine herrliche Natur zeigt. Sie ist ein Brunnen unerschöpflicher Womit ich es verdient habe, daß ein solches Wesen sich mir in seinem Tiefsten ergeben hat, weiß ich nicht. D Gott, halt' über sie Deine segnende, schützende Hand! Lag' sie gefund in ihre Kammer, wovon sie mit so schwerem Herzen Abschied nahm, zurudkehren. Ich finde keine Worte für mein Gefühl, ich kann nur beten, wie ein Kind. Wie stach's mir durch's Berg,

<sup>2097</sup> ist später zugesetzt in dem freien Raum vor 2098 2098, 12 ff. vgl. "Genoveva", Nachspiel V. 271 ff. 14 als [302—305] ist von Bamberg irrtümlich ein Teil des tagebuchartigen Briefs an Elise (Bw. I, S. 88—94) eingefügt und paginiert

als sie gestern Mittag sagte: iß' noch ein Paar Bohnen! und dann so zu weinen ansing und ausrief: ich kann nicht davor, ich benke, wenn das uns're letzte Mahlzeit wäre!

2099

## Un Glise!

Mein ganzes Herz, jeder meiner Gedanken, war gestern Abend, als ich zu Hause tam, bei Dir, ich hörte Deine Seufzer. Deine Empfindungen drangen mir in meine Bruft, Deine Gedanken vermischten sich mit den meinigen, es trieb mich, Dir aus voller Seele zu schreiben, was ich dachte und fühlte. Aber ich konnte nicht, ich fand eine Correctur vor, und als ich diese gemacht hatte, fühlte ich mich so erschöpft, daß ich mich wider Willen dem Schlaf überlassen mußte. Ich schlief fest und träumte von einer schönen Schlange, die mir nicht, wie diese Thiere doch im Wachen thun, Abscheu einflößte, sondern Wohlgefallen; ein autes Reichen! Auch mit Dir führte der Traum mich zusammen, boch weiß ich nicht mehr, wie. Heute morgen ist mir noch ganz so, wie gestern Abend, mein Herz ift zugleich erhoben und in Wehmuth aufgelöf't, alle Quellen des Lebens und der Loefie rauschen auf in Leid und Lust, arbeiten kann und will ich nicht, so wenig, wie Einer, dem unerwartet und plötlich ein himmlisches Sacrament gereicht wird, seinen Beruf, und wär's auch noch so nöthig, versehen kann und mag. Ich mögte ben ganzen Tag vor Dir auf den Anieen liegen und Dich um Vergebung bitten, daß ich Dich so oft gequält, im Tiefsten verlett, bitter geschmäht habe. D. es ist oft eine solche Verwirrung in meiner Natur, daß mein besseres Ich ängstlich und schüchtern zwischen diesen chaotischen Strömen von Blut und Leidenschaft, die durch einander stürzen, umber irrt, ber Mund ift bann im Solbe ber bämonischen Gewalten, die sich [307] zum Herrn über mich gemacht

<sup>2099</sup> vgl. Nachlese I S. 126 ff. 7 wohl von der "Geschichte der Jungfrau von Orleans" 22 in [mir]

haben, und gang bis in's Innerste gurud gedrängt, sitt meine Seele, wie ein Kind, das vor Thränen und Schauder nicht zu reden vermag und nur stumm die Sande faltet, und erft, wenn ber Sturm sich gelegt hat, wieber zum Vorschein kommt. kommt von der Erinnerung an frühere Jahre, die ich noch nicht gang los bin, von dem Druck der Gegenwart, von der Furcht vor der Zukunft; auch wohl, weil der Geist oft, wie Jacob, mit Gott ringen muß, und dabei in eine Untiefe hinein gerath. Ach, wenn ich mich jo im Einzelnen betrachte, in Diesem und Dem. was ich gethan habe, mein Bild zu erkennen suche. jo scheint mir Alles eitel Stuck- und Fetenwerk; aber doch glaube ich, wenn ich nicht in gar zu verzweifelten Zuständen bin, daß fich in dem Ganzen auch Spuren des Besseren finden laffen. Wie hoch stehst Du über mir, Du, die Du so ganz Liebe bist, Du, bei der ich von dem Fluch und der Schande unseres ganzen Geschlechts, dem Egoismus, nie etwas entdecte, nie auch nur jo viel, als nöthig ift, den Menschen im Kampf mit der feindlichen, nichtswürdigen Welt zusammen zu halten. Niemals, das glaube mir, habe ich Dich verkannt, in meinem Wahnsinn habe ich Dich wohl zuweilen boshaft und gegen mein besseres Wissen und Wollen bespritt und beschmitt, aber gleich darauf habe ich auch immer wieder Dein edles Bild mit inneren Thränen (äußere sind mir versagt) rein gewaschen. Ach. es ist schändlich genug, daß wir uns, um uns nur zu behaupten, selbst lieben muffen, daß wir uns, trot des Efels, den wir an uns empfinden, trot dem, daß wir uns in unseren besten Stunden steinigen mögten, selbst lieben muffen; daß wir uns selbst lieben muffen, obgleich dies bedingt, daß wir das Begere hassen mussen. Aber wohl Dem, der, wie Du, auf Kosten seines äußeren Friedens dies ichlechte Grundgeset der Existenz bricht, um jo recht den inneren zu gewinnen. Es ist heraus aus meinem Herzen, das Beste, was darin war, nun will ich schließen; ich fühle mich matt, wie Einer, der sein Blut verlor; nimm's hin, theu [308]erstes Wesen, was Dir gehört. Der Segen bessen, in dem wir Alle, nach den schönen Worten des Apostels leben, weben und sind, seh mit Dir! Ewiglich, ewiglich Dein F.

3 Sept. Worgens.

2100 Liebe ist darum so schön, weil sie vor Selbstliebe schützt.

Liebe gleicht die natürliche Feindschaft aus zwischen Mann und Beib.

2102 Poesie ist ein Blutsturz; der Dichter wird sein Blut los und es zerrinnt im Sande der Welt.

Freunde, die bloß die Noth zusammen hält, wie Laocoon mit seinen Söhnen die Schlange.

Es giebt eine Wahrheit, eine sogenannte — die Schoppe 2104 befleißigte sich ihrer — die aus der allertiefsten Lüge entsteht; es ist der Schnitthandel mit Wahrheiten, in dem sie zum Vorschein kommt, Menschen, die in ihr ihre Stärke suchen, meffen ben Einzelnen immer nach dem Princip des Ganzen und verdammen ihn, da sich zwischen dem Princip und dem Besten noch immer die Kluft befindet, die eben nur das Ganze ausfüllen fann, mit einer wahren Wolluft; durch dies Berdammen aber glauben sie für ihre Berson dem Princip genug zu thun. Scheußliche Individualitäten, philosophirende Schlangen, die erst beißen und dem Gebiffenen alsdann die schwarzen Giftflecke zum Vorwurf machen. Nur der innerlich-Schlechte kann in allem Kleinen das senn, was man wahr nennt. Der Gute, der nicht immer bei sich selbst auf der Lauer steht, wird im Sturm und Drang des Lebens nur zu oft verwirrt pp

<sup>2104, 8</sup> aber [suchen]

- 2105 Benerie: die letzte Hoffnung der Freiheit. Hegel: unendliche Theilbarkeit des Gedankens.
- 2106 Es giebt Facta (Wihl erzählte mir eins) die, wie Steine, entweder die Mühle zertrümmern oder vermahlen werden müssen.
- Gegenstand; Etymologie: Gegen-Stand, entgegen stehend, dem Ich entgegen stehend. Welch ein seines Unterscheidungsgefühl setz die Bildung dieses Worts voraus.
- Die Criminal-Justiz sollte sich bemühen, die Unschuld zu entbeden, statt der Schuld.
- Biele Menschen zeichnen sich dadurch aus, daß sie, wo es irgend an einem Scharfrichter sehlt, gern gleich den Dienst versehen.
- Eine Schwangere: ihre Liebe wendet sich in ihren eignen Leib hinein.
- Es giebt Stoffe in der physischen, wie psychischen Natur, so wesenlos, daß sie nur in die Nähe von Gift oder Balsam zu kommen brauchen, um vergistet oder durchbalsamt zu werden.
- In den Eltern unterdrückte, in ihrem Blut zurückgehaltene Lüste werden der Fluch der Kinder.
- [309] Der Astronom studirt im Himmel die Wunder der Schöpfung; der Bauer schaut hinauf, ob's wohl Regen gibt.
- Das Genie ist ein geborner Mittelpunct.

<sup>2105</sup> Benerie ist fraglich 2109 vgl. "Der Rubin" V. 882 f.

- 2225 Nur durch die Liebe kann der Mensch von sich selbst befreit werden.
- 2226 Manche Menschen: wandelnder Mist.
- Die Sitelkeit ist der Triumph der Natur im Negativen.
- Der Mensch muß sich Anderen klar machen, um sich selbst klar zu werben.
- Bei Shakespear ist geizigste Deconomie, trot höchsten Reichthums. Zeichen des größten Genies überhaupt.
- Wäre Mancher schon erschaffen gewesen, er hätte Gott bei ber Schöpfung Rath ertheilt.
- Menschen, die in ihrer Tugend einen Freibrief zur Jagd auf die Laster Anderer sehen, sind nur tugendhaft geblieben, um Scharfrichter vorstellen zu können.

## b. 13ten Septbr.

- Habe die Genoveva angefangen, weil ich die Tiecksche las, mit der ich nicht zufrieden bin. Die ersten Scenen sind recht geglückt. Doch wird es wohl kein Drama für's Theater.
- Wir Menschen sind diejenigen Puncte der Natur, worin sie sich zusammenfaßt. Bielleicht auch die Abern der Natur.
- Die Freundschaft der meisten Menschen ist nur eine Borbereitung auf die Feindschaft.

<sup>2116</sup> vgl. Graf Bertram, "Julia" II S. 137, 16 2119 und 2120 neben 2114—2117 geschrieben 2120 vgl. XI S. 90, 10 ff. 2123 später zugesetzt in den freien Raum des Datums von 2122 gebbel, Tagebücher II.

- Der Begriff seiner selbst ift ber Tod bes Menschen.
- Die Lüge ist viel theurer, als die Wahrheit. Sie koftet ben ganzen Menschen.
- Dinge, die nur aus dem Geist und dem Gemüth kommen, neue Ausdrücke, d. h. ursprüngliche, solche, die nicht aus bloßer Zusammensehung der alten hervor gingen, bildete, gestockt; ist wirklich alles Denk- und Erlebbare schon zu Worten umgeformt, oder hat man einen wilkürlichen Stillstand gemacht?
- Eher noch wird der Mensch die Quellen des allgemeinen Lebens erkennen, als die seines eigenen individuellen.
- 2129 Alles Leben ist Kampf des Individuellen mit dem Uni-
- 2130 Wie das jedesmalige Wort, das man braucht, Widerklang des jedesmaligen Gedanken ist, den man denkt, so ist die Sprache, oder, um mich allgemeiner auszudrücken, das Medium, wodurch das Innere anschaulich gemacht wird, der vollständige Ausdruck des geistigen Gehalts der verschiedenen Geschlechter.
- Der Mensch sollte benten: die Bäume reden Sanstrit.
- und kann der Mensch Gott nicht in sich aufnehmen, so muß wohl Gott den Menschen in sich aufnehmen, aber der Mensch wird sich auch dann nur als kleiner Kreis im größeren fühlen.

<sup>2126</sup> vgl. "Lüge und Wahrheit" VI S. 365  $\,$   $\,$  2127,5  $\,\mathrm{fit}$  aus in

b. 21 Sept.

- Thränen des Danks, nimm sie, Ewiger! Aus allen Tiefen meiner Seele steigt Genoveva hervor! Nur die Kraft, nur die Liebe — dann laß' kommen, was da will!
- Lebenspuls, Mittelpunct, Born der innern Strömungen. Kind, zusammengefloßenes Leben: ich, du, Gott!

b. 25sten Sept:

- Seute morgen den ersten Act der Genoveva beendet. Bin ganz zufrieden und glücklich.
- 2136 Einen Menschen in seinem innersten Leben commandiren.
- In der Welt ist ein Gott begraben, der auferstehen will und allenthalben durchzubrechen sucht, in der Liebe, in jeder edlen That.
- Die irdischen Freuden sind Stufen, auf welchen wir zur Seligkeit empor steigen.
- 2139 In Manchem ist die angeborne Schlechtigkeit so groß, daß er — gar nichts Schlechtes zu thun braucht, um zur Selbst-Empfindung zu kommen. Ein solcher bemüht sich oft um's Gute, wie der Gute um's Schlechte.
- 3140 Ich weiß im Ernst nicht, wer eher geköpft zu werden verdient: der, welcher bei Shakespear kalt bleibt, oder der leidenschaftliche Mörder. Aber das Nichts gilt für den Inbegriff aller Tugenden.
- [310] Wenn man einen Gedanken nicht ganz ausdenken kann, so ift es Einem, als ob man einen Theil seiner Selbst verlöre, ja, als ob man irgendwo innerlich gesesselt wäre und sich umsonst

los zu reißen versucht hätte. Jeder Gedanke ist ein Gut, das man dem Universum, der Macht, die es festhält, abkämpfen muß.

Die geiftlichen, wie die leiblichen Aerzte, sind freilich Pfleger ber Gesundheit, aber sie leben leider nur von der Krankheit.

b. 28 Septbr.

Es ist ein schöner, herrlicher Herbstmorgen, golden liegt 2143 ber Sonnenschein mir auf dem Papier, draugen fühler Wind, ber baran mahnt, daß man die Früchte abnehmen soll, innen behaaliche Wärme. Gott ist unverdientermaßen unendlich anädia gegen mich, und wohl will es sich ziemen, daß ich dies in meinem Tagebuch, worin so viele Klagen und Ausbrüche der Berzweiflung stehen, einmal mit freudiger Seele ausspreche. Der einzige Wunsch meiner Jugend, derjenige, in dem ich nur lebte, war, daß ich ein Dichter werden mögte. Ich bin einer geworden und jett erft erkenne ich, was das heißt. Höhere Naturen können nur dann, wenn ihnen das schöpferische Talent verliehen ist, zum vollen Ausdruck, ja zum vollen Gefühl ihres Dasenns kommen, und dies ist doch das höchste, das einzige Blück. wird Gravenhorst sich plagen, wie wird er Schaale nach Schaale, die er erst begierig aufgreift, bei Seite werfen und sich am Ende sagen mussen: du bist, wie an einen Pfeiler, mit beinen Händen gebunden, oder: du bist, wie ein Baum, dessen Früchte in den Burgeln verwesen, weil die Kraft nicht ausreicht, fie heraus zu treiben! Jest wieder, nun ich von Genoveva voll bin, fühle ich mich so gang — Dank, tiefen Dank bem Ewigen!

2144 Wer einen Menschen tödten will, der muß aus ihm selbst (wie es im Mittelalter ja sogar physisch geschehen sehn soll) ein Gift zu ziehen suchen.

<sup>2143, 19</sup> bin, [ringt sich]

#### b. 1ften Dctober.

- Eben nahm Prof: Meddlerkamp von mir Abschieb; übermorgen reis't er nach Rußland zurück. Schön ist's doch auch, sich der geistigen Triumphe bewußt zu werden. Dieser Mann ist überströmendes Gefühl für mich; der Holosenes läßt Einen gar nicht wieder los! sagte er. Jener junge Student, der, von der Schoppe kommend, mich mit mißtrauischen Augen ansah, aber Abends, als er sich von mir am Thor trennte, überwältigt von dem Sturm, den ich in seiner Brust erregt hatte, meine Hand küßte und sich nur 14 Tage Beisammensehns mit mir wünschte. Warum din ich selbst doch in solchen Stunden so kalt!
- Schiffe sehen, die darauf segeln, und auf den Schiffen nur die Waaren, die sie geladen haben.

(Brief an Fraul R. vom 1. Oct. 40)

- 2147 Ein geliebtes Mädchen zum erften Mal als Frau eines Andern sehen.
- Die Poesie ist, wie das Blut: wohl dem, der frisches Blut hat, aber man soll sich's nicht abziehen, um es zu verkausen.
- Nur Goethe, in seinen Jugendliedern, stellt die reine Seligfeit, die Seligkeit an sich, die aus dem Dasehn selbst entspringt, dar; Andere nur die errungene Seligkeit.

<sup>2146</sup> diesen Brief an Charlotte Rousseau, vom 3. Oct. datiert, z. T. Bw. I S. 154 2147 vgl. Golo 2149 vgl. Nachlese I S. 221 f. über die Schönheit vor der Dissonanz in sich aufsnahm bei Hebbel

Dewunderung ist activer Schlaf, Zerrinnen des Ichs in der Anspannung, wie beim Schlaf in der Abspannung.

Die Kraft des Willens ist eine unendliche, sie geht so weit, daß sie sich selbst in Unthätigkeit versetzen und den Schlaf erzwingen kann. Das Absurde kann man nicht wollen.

b. 9ten October.

2152

Heute!

[311]

b. 10ten October.

Genoveva stockt wieder, Joeen habe ich in Masse, aber sie kommen nicht in den Fluß. Eine versluchte Uhr, die ich in meinem Schlafzimmer höre, hindert mich am Schlaf, das wirkt dann auf die Vormittags-Arbeit ein. Ich will, um die Leute zu zwingen, ihre Uhr weg zu nehmen, Nachts die Flöte blasen. Schöne Nachmittage verlebe ich bei E—, wenn wir uns so zusammen den Kaffee kochen, das erregt in mir eine solche Behaglichkeit, die kaum ihres Gleichen hat. Die Abende mit J. sind anderer Art. Der arme Kerl ist ganz ohne Aussichten; sein Blick in die Zukunst trübt auch den meinigen.

b. 12ten October.

Seute kam Wihl zu mir. Ich war sehr aufgebracht gegen ihn und nahm ihn kühl und förmlich auf. Er sagte, in 8 Tagen würde er abreisen, und sing heftig an, zu weinen. Das ging mir an's Herz, ich ergriff seine Hand und wurde anders gegen ihn. Ach, man sollte nie, nie über einen Menschen urtheilen. Alles Gott anheim stellen!

b. 13ten Dct.

2155 Zum ersten Mal habe ich Goethes Stella gelesen, es war mir früher niemals möglich. Unbegreiflich ist es mir, wie Goethe

<sup>2153, 6</sup> Elise 8 Janinsky

so etwas schreiben konnte. Auch kein Zug von seiner großen Hand, Alles zeitlich, vergänglich, wie ein Wassertropfen, den man auf Mehl rollen läßt, damit er seine runde Gestalt einen Augenblick behalte. Dürr und leer, ein Drama, zwischen Schlafen und Wachen gemacht, um das Handwerk doch nicht ruhen zu lassen.

- 2156 Einer, der gemordet wird: eine Fliege erdrückt' ich, während ich selbst den Tod erlitt.
- Der ned'sche Geist des Lebens ist cokett Und wühlt in Kleidern; Jüngling, Kind, Wann, Weib, Doch Nichts beständig.
- 2158 Das Unglück gebiert nur Zwillinge.
- gewichsten Stiefel aplicirt werden.
- Die Natur, wenn sie einen Bogel macht, vergißt, daß sie auch Löwen machen kann.
- Der Schuß, der in der Flinte sitzen bleibt, verdirbt sie. So die Kraft im Menschen.
- Wenn man Laternen anzündet, so ist es ein Beweis, daß die Sonne nicht aufgehen soll. So ist es mit den Lobrednern.
- Dhnmacht, wo das Leben Versteckens spielt.

<sup>2158</sup> neben 2157 2160 geht auf die Dichter, die keinen Einfall unterdrücken können 2161 vgl. "Julia" II S. 129, 9f.

2164 Mancher Mensch sieht aus, als ob er seiner Amme nur vom Arm gesprungen wäre und sie wieder suchte.

## b. 19 Dct:

- z165 Ich bin wieder recht glücklich. Der größte Theil bes zweiten Ucts von Genoveva ist fertig, und ich fühl's, daß es etwas Rechtes wird. Ueber dies Gefühl geht Nichts.
- 2166 Wenn Mancher Etwas wegwirft und sieht, daß Einer es aufhebt, so reclamirt er's wieder, denn dann ist er belehrt, daß es noch etwas taugt.
- 2167 Ein Mensch, der seinen Namen nur buchstabirend hersagen kann.
- 2168 Bon einem Stummen: er kann darum nicht reben, weil er zu viel reben würde.
- Shakespear bedient sich zuweilen des Styls des Reichthums. Dieser ist der vornehmste, aber nicht der Edelste.

## b. 23 Dct.

- 2170 Heute schloß ich den zweiten Act von Genoveva. Den ersten begann ich am 13<sup>ten</sup> Septbr. Bis jest darf ich zufrieden sehn.
- [312] Als Gott wegen einer Masse Menschen, die aus sich selbst Nichts machen können, in Verlegenheit war, da schuf er das Glück.
- 2172 Richt bloß den Kunstformen, auch den Lebensformen, liegt

<sup>2169</sup> vgl. XI S. 187 f. 2172 vgl. XI S. 6, 27 ff.

in gewiffem Sinn etwas Unwahres zu Grunde, indem in keiner einzigen das Wollen des Menschen ganz rein aufgeht.

2173 Auf Selbstgenuß ist die Natur gerichtet, und alle ihre Geschöpfe sind nur Zungen, womit sie sich selbst schmedt.

## b. 26ften October.

- Bei argem Schnupfen und raucherfülltem Zimmer dachte ich heute morgen über meine Dramen nach. Ihr Unterscheidendes liegt wohl darin, daß ich die Lösung, die andere Dramatiker nur nicht zu Stande bringen, gar nicht versuche, sondern, die Individuen als nichtig überspringend, die Fragen immer unmittelbar an die Gottheit anknüpse. Dies ist in Judith der Fall und heute wird es mir klar, daß es auch in Genoveva, namentlich im Golo, der Fall sehn wird. Was besser ist, das Eine, oder das Andere, weiß ich nicht.
- Die She ist für die Meisten ein Gefäß, worin sie ihr Gefühl ausbewahren, weil sie wohl wissen, daß es ohne eine solche Borkehrung bald im Sande des Alltagslebens verrinnt. Diese Armseligen werden es nie begreisen, daß die Liebe eben dann, wenn sie sich ihrer Ewigkeit bewußt ist, die aus Angst der Bergänglichkeit entsprungene zeitliche Form verschmähen und sich lieber einer Mißdeutung aussetzen, als eine innre Inconsequenz begehen wird.

## b. 28ften October.

wieder im Theater. Es wurde gegeben: Das circassische Paar, von einem Ungenannten. Der Director Schmidt trieb mich hinein, er war von der Dichtung entzückt, nannte sie einen würdigen Borläuser der Judith und hielt sie, wenn ich mich

auf Menschen ein wenig verstehe, in seinem Sinn für etwas gang anderes, als diese. Einige Scenen, die er mir vorlas und vorspielte, gefielen mir, denn sie hatten einen Lebenshauch. Aber, o mein Himmel, das Ganze! Von einer Idee war natürlich hier, wie überall, nicht die Rede, auch suchte ich keine. Die Geschichte zweier Liebenden, die, während Herz und Leben sie aus einander reissen und ihnen für das zur rechten Zeit Berlorne würdigen Erfat dargeboten haben, sich durch im 13ten Jahre gewechselte Ringe und Pfeile gebunden glauben; mit einem Wort: eine Geschichte, die innerhalb willfürlicher Verhältnisse sich dreht und durch den Dolchstoß des Mädchens ein blutiges, also ein tragisches, Ende findet. Solch ein Brei, mit Phrasen und der sog: blühenden Diction aufgestutt, ift in ben Augen eines Mannes, wie Schmidt, eine Tragodie, ja er muthete mir fogar zu, daß ich bas Stück unter meinen lit. Schutz nehmen moge! Wie es mit Judith gehen wird, das weiß Gott.

b. 29 Dct.

1177 Was ich nach der Judith für unmöglich gehalten, das trifft doch wieder ein: die alten verzweifelten Stimmungen, worin mir mein Beruf für die Dichtkunst unzulänglich schien, kehren zurück. Daß es doch gar kein sestes, inneres Kriterium giebt!

2178 [313] Blühende Diction: Schimmel, der sich immer einstellt, wo Verwesung und Fäulniß ist.

Das Böse steht als Schranke zwischen Gott und bem Menschen, aber als solche Schranke, die dem Menschen allein

<sup>2176, 16</sup> Berhältnisse [spielt]

individuellen Bestand giebt. Wäre es nicht da, so würde der Mensch mit Gott zu Eins.

- Gestern Abend war ich im Theater und sah Preciosa. Das war freilich etwas Anderes, als die Circassier. Leben, freilich nicht das höchste, aber doch frisch und voll. Als ich zu Hause kam, arretirte ich einen Dieb. "Haltet den Dieb!" schrieen mehrere Menschen, die einen Flüchtling versolgten, ich sprang ihm in den Beg, ergriff ihn bei'm Arm und hielt ihn. Nachher that es mir sehr leid, wer weiß, wie hungrig der arme Schelm war, bevor er einem setten Philister eine Kleinigteit nahm.
- Wie es um meinen dichterischen Beruf steht, weiß ich nicht; aber meine Einsicht in die Natur des Menschen und der Dinge, und meine Fähigkeit, das Erkannte sest wurden und zu gestalten, wächst immer mehr. Ich habe zuweilen ein Gefühl, als ob ich den tiefsten Schatz auf einmal erheben sollte, so drängt sich meinem geistigen Auge das Wesenhafte aus allen Schaasen entgegen. Immer klarer wird mir auch das: nur, was von Gott selbst ausging, ist Gegenstand der höchsten Kunst, Nichts, was Menschen den Ursprung verdankt. Sogar im Faust ist das vergänglich, was auf Magie gebaut ist, denn eine Zeit wird kommen, wo selbst die Erinnerung an Magie und Zauberei versoren ging.

b. 2ten Rob.

Giner der unglücklichsten, ja der unglücklichste Freund, den ich je hatte, ist Janinsky. Er ist ein Mensch ohne Organe. Es giebt Keinen, der ein richtigeres, entschiedneres Gefühl für Poesie hat, aber bei ihm hat sich ein unglückseliger Drang hinzugesellt, das Schöne und Vortrefsliche, was ihn am Ende doch,

wie so Viele, nur erfreuen soll, zu erzeugen, und da das Resultat seiner dichterischen Processe ein Nichts ist, so geht ihm das Dasehn, dessen Jnhalt jene verschlingen, unrettbar verloren. Was ich in dem Verhältniß mit ihm leide, kann und mag ich mir selbst nicht gestehen, noch weniger Anderen. Gestern Abend sagte er mir, er habe angefangen, all sein Handschriftliches zu vertilgen. Ein Gespräch solgte darauf, das, durch alle Labyrinthe hindurchsührend, in die ein Mensch hinein gerathen muß, der nicht gegen die Prankheit, sondern gegen den Tod Wittel aufsucht, mich wirklich räderte und mir die Stimmung für meine Arbeiten vielleicht auf lange raubte. Es ist Pflicht, dies zu ertragen.

2183 Man erlangt in unsern Tagen den Begriff vom Etwas oft nur auf Kosten des Begriffs vom Nichts.

b. 5ten Novbr.

Welch ein Tag! Gott lasse mich so den zweiten nicht erleben! Heute, am 5ten Novdr 1840, einem Donnerstag und Bußtag, wurde mir mein Sohn geboren. Aber, was hat die arme Mutter ausgehalten! Gott, nimm sie in Deinen heiligen Schutz! Unmenschlich. Noch höre ich ihr Geschrei, sehe ihre verstörten Blicke. Instrumente wurden angewandt. Das Kind kam 10 Minuten nach 2 Uhr. Ich bin matt und angegriffen.

b. 7ten Novbr.

2185 Elisens Entbindung ift eine solche gewesen, wie der seit 18 Jahren practifirende Urzt noch keine erlebt zu haben bekannte. Was ich im Nebenzimmer empfand, weiß Gott. Der

<sup>2182, 15</sup> bie über jede 2185, 2 practifirende diese Form wohl Hebbels Aussprache entsprechend, vgl. "Maria Magdalene" II S. 373 zu 34, 16 und VIII S. 416 zu 194, 3

Knabe ist ganz mein Ebenbild: Nase, Kinn, Augen, wie ich, sogar langes blondes Haar, außerordentlich stark und groß, kräftig in jeder seiner Bewegungen. D, es ist doch auch ein schönes Gefühl, Vater zu sehn, müßte man's nur nicht so theuer erkausen. Dennoch mögt' ich mich in diesem Augenblick nicht mit meinen Wünschen zwischen den Ewigen und das Neugeborne stellen. Nur Segen! Und nicht ganz, wie [314] ich. Ueber Nacht wachte ich bei meiner Geliebten. Eine leidliche Nacht. Der Herr wende Alles zum Besten. Ach, sie ist eine himmlische Natur; edel, gehalten, selbst im höchsten Schmerz. Ihre Liebe zum Kinde und zu mir gränzenlos. Als ich Donnerstag ausging, begegneten mir Schaase. Gutes Zeichen. Später ein auf dem Arm getragenes jauchzendes Kind. Sie zu mir: "Dein Haar, Deine Züge! Wit bleichem Mund, selbst zum Lächeln zu entkräftet.

b. 9ten Nov.

2286 Dem Ewigen seh Dank! Es steht recht gut! Ueber Nacht starker Schweiß. Einiges Jrre-Reden. Kein Schlaf. Aber nur noch wenig Schwerz. Der Kleine, durstig, sog an seinen eignen Fingern sich wieder in den Schlaf.

Selbst - Verachtung ist nur versteckte Eitelkeit. Denn, das sich Verachtende muß nothwendig zugleich das sich Achtende seyn. Vor mancher Gefühls-Analyse schaubere ich.

2188 Die krumme Linie kennt kein größeres Wunder, als die gerade. Aber nicht umgekehrt.

Bestern Abend bei Mondschein kam mir ein eiskalter Gebanke. Bielleicht ruft die Natur doch nur eine gewisse Anzahl Bildungen in's Dasenn, die zeugende Kraft geht ihr einst aus, dann erfüllen nur noch die abgeschiedenen Schatten das Weltall.

<sup>2187</sup> vgl. "Weggefallenes aus der Genoveva" V. 83 ff.

Gedicht: Gott merkt auf die Träume der Kinder und ruft sie ins Leben. Daher so viel Possirliches, Liebliches, Unschuldiges in der Schöpfung.

## b. gten Dob.

Heute morgen erhalte ich vom Dreesdner Theater die Judith zurück.  $43^{1}/_{2}$  ß Porto. Und ich hatte frankirt. Gine Ausgabe mehr, eine Hoffnung weniger. Nun — ich sehe darin ein gutes Borzeichen, daß Elise wieder besser werden wird. Nachher muß ich sorgen, es seh, wie es seh. Meine Stellung zum Leben ist eine völlig veränderte geworden.

Nur der Mensch ist ruhig, den, wie das Wasser, der Frost zusammen hält.

#### b. 16ten Ropbr.

Das sind schlimme elf Tage gewesen. Jeşt ist Elise Gott Lob außer Gesahr. Ich habe es bisher immer für etwas gehalten, wenn Einer sagte: lieber will ich selbst leiben, als ein Geliebtes leiben sehen; aber es ist bloßer Egoismus. Viel lieber selbst mit dem Tode kämpsen, als ein Geliebtes mit dem Tode kämpsen sehen.

## b. 24 ften Rovbr.

D, es giebt Stunden! Stunden! Das Leben ist boch gar zu schlecht. Und wenn mir heute die Idee einer Shakespearschen Tragödie käme — ich mögte nicht die Hand bewegen, um sie nieder zu schreiben. Und das Gräulichste ist, daß das nicht von innen kommt, sondern von außen. Da muß ich mich von einem elenden Schauspiel-Director zurücksehen lassen! Führt ein später angenommenes Stück von Töpfer auf, statt des meinigen, wird wortbrüchig und — oft, wenn mir die Beine beim Gehen so schwer werden, denk' ich: warum bist du nicht

so schwer, daß du in die Erde sinkst! Rein, ich halt' es nicht aus, Armseligkeiten qualen mich zu Tobe.

"Ich bleibe mir selbst getreu!" Das ist gerade bein Unglück; werde dir selbst doch einmal untreu.

## b. 2 Decbr:

- Gestern Abend wurde Judith im Stadttheater gegeben. Das Stück sand lauten und stillen Beisall, das ganze Haus war namentlich während des letzten Acts, den ich sah, in echt tragischer Erregung. Wir aus zwei Gründen sehr lieb: erstlich, weil ich nun doch nicht dem Pöbel in die Klauen salle, dann, weil ich nun von der Direction mit gutem Gewissen das Honorar annehmen kann.
- [315] Der Dualismus geht durch alle uns're Anschauungen und Gebanken, durch jedes einzelne Moment unseres Sehns hindurch und er selbst ist uns're höchste, letzte Jdee. Wir haben ganz und gar außer ihm keine Grund-Jdee. Leben und Tod, Krankheit und Gesundheit, Zeit und Ewigkeit, wie Eins sich gegen das Andere abschattet, können wir uns denken und vorstellen, aber nicht das, was als Gemeinsames, Lösendes und Verssöhnendes hinter diesen gespaltenen Zweiheiten liegt.
- Die kranken Zustände sind übrigens dem Wahren (Dauernds-Ewigen) näher, wie die sog. gesunden.
- 3 wei Träume: ich lag in einem Sumpf, frierend und nackt. Menschen gingen vorüber, höhnten mich und spieen mich an. Das war mir recht. Aber es kamen auch Andere, die mir die Hand reichten und mich heraus ziehen wollten. Das stachelte meinen Ingrimm, ich warf mich knirschend zurück und widerstand. "It's genug?" war mein letzter Gedanke, der sich

mit dem Gedanken an Gott verschmolz. — Auf einem Berg lagen lauter Grabsteine und Gräber umber, falbes grauenhaftes Licht beleuchtete den Platz, es war ein Berg bei Heibelberg, ich tanzte mit Anderen auf den Gräbern und rief Jemanden zu: nimm Dich in Acht, man sinkt oft plöglich in ein Grab hinein. —

Ein Haufen Staub, worin Würmer friechen, die ihm einen Schein bes Lebens geben: fo die meisten Menschen.

Diejenigen, die sagen: Napoleon war klug genug, Andere zu nußen, könnten eben so gut sagen: Shakespear wußte die vorhandnen Wörter der Sprache: Liebe, und, so pp klug genug zu mischen, so daß ein Macbeth entstand.

b. 25ften Decbr.

2202 Weihnacht. Den heiligen Abend brachte ich bei meiner theuren Elise zu. Schöne Geschenke. Alle drei Tage an Genoveva geschrieben! Gott meinen Dank!

## b. 31 ften Decbr., Abends 10 Uhr.

Bebeutender, wie irgend ein anderes, ist das vergangene Jahr für mich gewesen. Ich din Bater geworden, Bater eines Sohnes, den der Himmel in seinen heiligen Schutz nehmen und um dessen willen er mich in meinen Bestrebungen begünstigen möge. Meinen innigsten Dank dafür, daß er den bittersten Kelch an mir vorüber gehen ließ, daß er mir meine theuerste Freundin, deren Berlust zu ertragen ich nicht start genug bin, am Leben erhielt. Ereignisse bedeutender Art sind für mich die beiden Aufführungen der Judith in Berlin und Hamburg gewesen, beide leidlich ausgefallen. Neue Berhältnisse zu Personen haben sich nicht angeknüpft; die Beziehungen zu der Doct.

<sup>2201</sup> vgl. "Napoleon" VI S. 368

Schoppe und zu Guptow haben sich gelös't, lettere hätten vielleicht, was bei mir stand, fest gehalten werden mussen. Gebichte sind nur fünf entstanden; an Genoveva (durch Indignation über Tiecks Drama des Namens hervor gerufen) ist der dritte Act fast fertig. Bisher haben die Weiber mir Geld gekostet, wenig. aber doch noch immer zu viel; ich habe den festen Entschluß gefaßt, daß dies anders werden soll. Und so werde benn das Jahr 1841 mit Hoffnung und Gottvertrauen eröffnet!

[316]

1841.

b. iften Jan:

Elise sagte gestern, als wir uns gegenseitig beglückwünschten, 2204 sehr gut: was wir uns wünschen, das wünschen wir uns eigentlich doppelt.

Reiner kann einem Baum, einer Blume etwas hinzuseten. 2205 So ein echtes Kunstwerk.

Die Kunft muß oft aussprechen, was im Leben Gebanke 2206 und Gefühl bleibt. Darin zeige sich ber Meister, daß er bas aus der Kunft und ihren Gränzen hervorgehende Motiv hiezu burch ein im singulairen Fall aus dem Stoff selbst gewonnenes unterstütt. Doch geht dies nicht immer.

Das Verhältniß ber meisten Menschen zu einander: (7) 2207

Liebe ist die Kraft des Herzens. — 2208

Elise sagte sehr gut: ich wünsche unserm Max nicht das, 2309 was du hast, sondern das, was mir fehlt, dann bekommt er am

<sup>2203, 14</sup> die Gedichte verzeichnet VII S. 454 2206. 3 Runft [selbst] 4 Fall [durch]

Bebbel, Tagebücher II.

2213

meisten. Unendlich bescheiben! Giebt Gott bem Kinde ihr Gemuth, so hat es einen ewigen Schatz!

Der Zufall, der sich aller That und Handlung des Menschen, als ein ansliegendes Element hinzugesellt, ist der Ausdruck des göttlichen Willens, der im Interesse der Welt und des Allgemeinen den individuellen menschlichen Willen ergänzt und modificirt.

## b. 11 ten Jan.

Genoveva mit großer Zufriedenheit geschlossen. Er ist sehr lang geworden, aber er scheint mir im dramatischen Sinne das Beste, was ich dis jeht machte, denn er stellt Alles, was geschieht, rein werdend dar. In Golo schildere ich die innerste Natur der Leidenschaft, die, wenn sie auch die bösen Triebe, die sie unterstühen könnten, nicht geradezu entsesselt, doch wenigstens die guten, die sich ihr entgegen stellen, so lange unterdrückt und hemmt, dis das Uebel da ist.

Für das Drama sind die Thaten nicht, die, wie Schüsse, grade aus gehen.

# Hochzuverehrender Herr!

Wenn ich Ihnen noch einmal durch eine Zuschrift beschwerlich falle, so schreiben Sie es einem Bedürfniß meiner Natur zu, die da, wo sie große literairische Verdienste erkennt, nicht gern am Character zweiselhaft werden mögte. Ich nahm s

<sup>2209,</sup> s f. Giebt — Schatt! später zugesetzt 2213, 1 a. R. Un Tied. Dieses Concept stark corrigiert 3 einem Bedürsniß über der Schwäche 4 große üdZ

mir vor langer Zeit die Freiheit, Ihnen einen komischen Roman, ben ich selbst als eine Studie bezeichnete, vorzulegen. Sie gaben mir in einem Brief vom 23 Juny 1839 über benselben ein sehr gunftiges Urtheil, bas mich von einem Mann, ber einen 10 Gulenböth hervorgebracht, um so mehr erfreuen mußte, als Sie Selbst ausdrücklich bemerkten, daß Sie mir Ihr wahres Gefühl und keine com[317]plimentirende Phrasen mittheilten. Sie foberten mich in diesem Brief zugleich auf, Ihnen auch für die Zukunft mein Vertrauen und Wohlwollen (wie Sie Sich sehr gütig aus-15 brückten) zu erhalten. In Anlag biefer freundlichen Aufforderung erlaubte ich mir, Ihnen im Februar 1840 mein Trauerspiel Rubith zu übersenden und Sie um Ihre Bermittelung bei ber bortigen Bühne zu ersuchen, was ich um so eher ohne Unbescheidenheit thun durfte, als Sie Selbst mir geschrieben hatten, 20 daß es zu Ihren Geschäften gehöre, die für das Theater einlaufenden Manuscripte zu lesen und falls sie nicht gespielt würden, bald an die Verfasser zurück gelangen zu lassen. Neun Monate vergingen und ich erfuhr, obgleich ich die Sache einmal bei Ihnen in Erinnerung brachte, Nichts über bas Schicksal 25 meines Stück; endlich, am 10ten Novbr v. J. wurde mir das Ihnen gesandte Exemplar von der Intendang remittirt und auf eine Weise, die ich im Vergleich mit dem höflichen Verfahren ber anderen deutschen Bühnen = Directionen als rucksichtslos, ja beleidigend bezeichnen muß. Ich erhielt nämlich ein kurz ab-30 fertigendes, schnöde abgefaßtes und mit dreifachem Porto beschwertes Schreiben, dem der unleserlich unterzeichnete Absender nicht einmal, wie es seine Schuldigkeit war, das der Direction selbst von mir nachträglich mitgetheilte zweite abgeänderte Mscrpt

<sup>2213, 6</sup>f. einen — ben über eine untergeordnete Production, die 8 zuerst dieselbe 9f. zuerst der im Komischen Unvergängliches hervorgebracht 18f. ohne Unbescheibenheit üdZ 22 Neun über Ishn 26 von — Fntendanz üdZ 29 ein schnödes] 33 nachträglich üdZ

beigefügt hatte. Diese allem Unschein nach durch Ihre Vermittelung herbei geführte wenigstens durch dieselbe nicht ab- 35 gewendete Kränkung, die ich so aufnahm, wie sie es verdiente, machte mich lange zweifelhaft, ob ich noch irgend einen Schritt zu thun habe ober nicht. Freunde, die ich mir durch mein Drama gewann und die ein Jeder, er sen wer er sen, ohne Widerrede als ehrenhaft und respectabel anerkennen wird, über- 40 zeugten mich zulet, daß mir auch gegen Sie eine Pflicht zu erfüllen übrig geblieben, und zwar, die Pflicht, offen bei Ihnen anzufragen: ob etwa boshafte Verläumdungen, vielleicht von einer hiesigen Verson, gegen welche ich so schreckliche Waffen in Sänden habe, daß ich sie nur zur höchsten Nothwehr brauchen darf und 45 mag, einer von mir einmal wegen lit. Unmagung zur Rebe gestellten Verson in Dresden zugeflüstert und von dieser weiter verbreitet, Ihre Gesinnungen gegen mich verändert hatten. Diese Anfrage stelle ich jetzt an Sie, nicht der Autor an den Autor, sondern der Mann an den Mann, der Mensch an den Menschen. 50 Ich habe kein Recht, bei Ihnen darauf zu dringen, ob Sie mich wissen lassen wollen, weshalb Sie den Roman Schnock mit Freundlichkeit und das in jedem Betracht gewichtigere Drama Judith mit stillschweigender Berachtung behandelten, ungeachtet

<sup>2213, 34</sup> allem - nach über anscheinend 35 f. wenigstens abgewendete a. R. 36 die - verdiente üdZ jo [tief fühlte] 87 mich [bis zu dieser Stunde zwei] irgend über etwas 40 an= erkennen wird aus wird anerkennen muffen 42 ff. zuerst übrig bleibe. bie Pflicht einer offenen Anfrage nämlich: ob nicht vielleicht boshafte Berläumdungen, dem herrn hofrath Windler durch eine von mir einmal wegen lit. Anmaßung zur Rebe geftellten Berjon in Dresden 46 mag [vielleicht dem Herrn Hofrath Winkler] 50 Mann soer ein 51 3ch - bringen über gleichgültig. Wie gleichgültig, ob Es steht bei Ihnen, ob Sie [darüber Es ist mir über Es sen Ihnen gang anheim gestellt 52 zuerst Sie, nachdem Sie ben 54f. stillschweigender und ungeachtet — Freundschaft üdZ

55 Ihrer Aufforderung an mich zu Bertrauen und Freundschaft; aber ich glaube ein Recht auf Ihre Erklärung zu haben, ob der Berdacht meiner Freunde Grund hat oder nicht. Da es sich hier um Erfüllung einer Pflicht gegen beargwöhnte dritte Personen, ja einer Selbstpflicht handelt, so erwarte ich eine schnelle 60 Antwort oder gar keine, und habe jedenfalls gethan, was meine Ehre und die einem Wann von Ihren lit. Verdiensten schuldige Rücksicht erheischten.

Mit hochachtungvoller Ergebenheit

Hamb: d 12 Jan:

2214

Friedrich Hebbel. Abr:

41.

Bon Ginem, der klein ist: er hütete sich, zu wachsen, um nicht zu viel für seinen Sarg geben zu muffen.

- 2215 Casanovas Memoiren: wer noch im 88sten Jahre so schreiben konnte, der durfte so leben.
- 2216 Antigone: einen romantisch-individuellen Stoff in antiker Form darstellend, ist das Meisterstück der tragischen Kunft.
- [318] Aus Etwas kann etwas sehr Schlechtes werben, aber aus Nichts wird in alle Ewigkeit Nichts. Kraft des Herzens oder des Geistes, ja selbst des Körpers, sind die einzigen Realitäten im Menschen. Alles Glauben, Schwärmen u. s. w. ist, als etwas bloß Adoptirtes, reines Nichts.
- 2218 Mein Traum: Alberti hatte ein kleines Kind, das den Namen seines Baters nicht sprechen, sondern niesen konnte.

<sup>2213,58</sup> beargwöhnte a. R. 59 handelt, [von der keine] schnelle über umgehende 60 über und habe] schmeichle 61 die [Rücklicht auf Ihnen] 63 zuerst Mit schuldiger

Aus Nichts wird nie Etwas. Dies giebt Jeder zu. Aber eben so ausgemacht ist es, daß Etwas nie zu Nichts werden kann.

Die Herbersche Humanitäts-Fbee, die im Gegensatzu aller Geschichte den Fortschritt des Geschlechts annimmt, ist schon darum eine ungereimte, weil das Geschlecht aus lauter vergänglichen Individuen besteht, die sehr ungerecht behandelt würden, wenn das 12te Jahrtausend Dinge verwirklichte, die man im 6ten noch als Träume verwersen muß. Oder ist der Erste unsterblich, der der Unsterblichseit werth ist?

Einen Engel schlagen und dabei verlangen, daß er nicht Blut und Thränen vergießen soll. Ich bin ein solcher Hund der das verlangt.

Bas die bewußte Darstellung in der Kunst von der unbewußten Darstellung im Leben (denn Darstellung ist's auch, Heraustreten des Inneren in's Aeußere) am strengsten scheibet, ist der Umstand, daß jene scharse und ganze Umrisse geben muß, wozu sie nur dadurch gelangen kann, daß sie den darzustellenden Character zum Waler seiner selbst macht, während diese nur stückweise zu geben braucht.

3223 Ich kann Gedanken erzeugen, die dennoch nicht meine eigenen, sondern nur durch fremde Befruchtung hervor gerusen sind.

Wenschen auf die Probe zu stellen. Bald als Blinder, bald als Greis pp, immer in täuschender Aehnlichkeit, und von dem Andern hängt es ab, ob er den Tod will, ob ein Gotteslohn.

<sup>2219</sup> a. R. ein Stück abgeschnitten 2222 vgl. XI S. 7, 28 ff.
4 und ganze üdZ 7 [giebt] zu 2224 vgl. V S. 63, 19

b. 21 Jan:

Bon Cotta wegen Jubith abschlägigen Bescheib. Gin anberer Kerl in Leipzig, dem ich Erzählungen antrug, antwortete nicht einmal. Gott, ich will ja nicht viel: nur die Eristenz! Wende doch das entseplichste Schicksal von mir ab, daß ich im Gefühl bedeutender Kräfte nicht diese Kräfte selbst versluchen lerne, weil sie mir nicht so weit helsen, als die Geschicklichkeit seiner Fäuste einen Tagelöhner!

Das Drama soll keine neue Geschichten bringen, sondern neue Verhältnisse.

Rechtsfrage: Wenn Einer sich erhungert, nicht aus Widerwillen gegen die Speise, sondern weil er keine hat, und weil er so wenig stehlen und rauben, als den Bettler machen mag: ist er dann ein Selbstmörder? Die Frage ist nicht unwichtig für einen Mann von Genie, der gar leicht in eine solche Situation gerathen kann. Von ihrer Beantwortung hängt es ab, ob er dem Secir-Messer oder dem Jahn des Wurms anheim fällt. Gegen das Secirmesser habe ich einen unüberwindlichen Abscheu, aber der Selbstmörder verliert nach den gesetzlichen Bestimmungen ja noch das letzte Recht des Menschen, das Recht auf Ruhe im Grabe.

Benn ein Mann von Geist im Zorn so weit gebracht wird, baß ihm die Fäuste sich ballen, so ist dieß ein ganz sicherer Beweiß, daß in dem Gegenstand seines Zorns kein Fünklein Geist mehr zu bekämpsen ist, denn so lange ein solches noch

<sup>2225,</sup> ef. vgl. VI S. 457 2227 daneben a. R. Die Entsicheidung dieser Frage bilbe die Katastrophe meines Dichters. vgl. V S. 111 ff. 10f. vgl. 590 und X S. 215, 5 ff.

vorhanden war, ist der Geist viel zu eisersüchtig auf die Ehre des Siegs, um dem Körper einen Antheil am Kampf einzuräumen.

2229 Mein kleines Märchen läßt sich, während andere Kinder über Liebkosungen unwillig werden, so gern küssen, lächelt dann über das ganze Gesichtchen.

Werben wir uns wiedersehen? fragt man oft. Ich benke: nein, aber wir werden uns wieder fühlen, wir werden vielleicht so klar und deutlich, wie jest durch's Auge die Gestalt, den äußern Umriß, der den Einzelnen von der Weltmasse trennt, durch ein anderes Organ das Wesen, den Kern des Sehns, erkennen und uns dessen derzewissern. So kommt in diesem Fall, wie in manchem anderen, der Zweisel an einer höchsten, nothwendigen Wahrheit nur aus dem unvollkommenen, unangemessenen Ausdruck her, durch den man sie umsonst zu bezeichnen sucht. Uedrigens mag Mancher Recht haben, der mit dem Tode eines Freundes u. s. w. das Verhältniß zu dem Freunde für immer abgebrochen hält, denn der Freund hat ihn vielleicht erst im Tode erkannt und ist nun für ewig gessohen.

[319] Joee zu einem höchsten Lustspiel: Einer, der sich für einen Prinzen hält und nun nicht weiß, ob er, der selbst über seine Gedurt nicht gewiß ist, Versuche machen soll, den Thron zu erobern, oder nicht. Was er auch thue oder unterlasse: Beides ist vielleicht Frevel und Schande, also ein Mensch, der nicht einmal weiß, was für ihn gut oder bös ist. Eine sehr fruchtbare Idee.

<sup>2229</sup> daneben NB. 2230, 13 ift nun fraglich, da Lücke im Papier 2231 vgl. 1047 und "Demetrius"

- 2232 Man muß nicht verlangen, daß das Unbedeutende sich selbst in seinem Berhältniß zu seines Gleichen und zum Bedeutenden erkennen soll. Die Schwere bestimmt zwar die Stellung der Weltkugeln zu einander, aber nicht die der Billiardkugeln.
- Der Tob kam in die Welt. Weil die Sünde den reinen Lebensfaden beschmutte, so schnitt Gott ihn von Zeit zu Zeit wieder ab, um ihn neu und golden wieder anknüpfen zu können. Die Sünde frist ihn durch pp
- Ein Hund, der vorn so viel hinein frißt, daß ihm hinten zugleich der Koth entgeht.
- 2235 Ein Liebender, der sich in's Haus seiner Geliebten schleicht, wo sie selbst ihn als Dieb arretiren läßt.
- Das Gewissen ist die Wunde, die nie heilt, und an der Keiner stirbt.
- Rein Baum steht länger, als er Früchte bringen kann, kein Planet rollt länger, als er Bäume treiben kann, keine Welt breht sich länger, als die Lebensquelle in ihr frisch bleibt, denn dieselben Kräfte, die ihr Werth geben, sind es auch, von denen ihr Bestand abhängt.
- 2238 E3 ist doch einer meiner dümmsten Gedanken gewesen, daß die Kunst abgeschlossen sein. Wie unendlich wenig Verhältnisse sind in ewigen Bildern festgehalten, und wie viele solcher Vershältnisse sind möglich. Wahrscheinlich werden so viele Kunst-

<sup>2237,2</sup> rollt über hält fid) [fid) zu streichen vergessen] s länger, aus länger in

werke erzeugt werben, als in einem ganzen Menschenalter vom Individuo gelesen werben können.

- 2239 Den Schlüffel zum Schrank kann man nicht in ben Schrank legen.
- Gin Bettler: um zu sehen, ob es einen noch Aermeren giebt, hängt er seine abgelegten Hosen an einen Baum auf, es nimmt sie aber Keiner weg.

## b. 2ten Febr:

- In Anlaß der mit Campe wieder angeknüpften Verbindung die Novelle Matteo, längst angesangen, vollendet. Ich halte sie für mein Bestes in dieser Gattung. Ein wahnsinniger Humor herrscht darin, der durch comische Mittel den höchsten tragischen Effect erzielt.
- Die Kunst hat den Zweck, alles, was im Menschen und seiner irdischen Situation liegt, zum Bewußtsehn zu bringen, so daß nach Jahrtausenden alle mögliche Ersahrung aus ihr genommen werden kann und das Geschlecht jedes Lehrgeld erspart.
- Das Begreifende im menschlichen Geist verwirrt sich deßwegen so oft, weil es sich selbst begreifen will.
- Nuten in der Welt: Erdenmist seyn, Alles aufgeben, um ein Baar Pflanzen für den Mittagstisch zu treiben.
- Raubvogelklaue, so war die linke aber auch immer die milbe Hand der Barmherzigkeit.

<sup>2245, 1</sup> Faust über hand

- Das Klappenbachsche Kind, drei Jahr alt, hatte alle Nächte um Mitternacht eine Hallucination, wo es von einem schwarzen Mann sprach. Dann wurde es lahm und auf den Rath der Aerzte gebrannt, woran es bald unrettbar darnieder lag. Wenn sein Bater das Knäblein fragte: Du willst doch wieder besser werden, so antwortete es immer schnell und in empfindlichem Ton: nein, todt, in die Erde! Es lernte in seiner Krankheit Vieles sprechen, was es sonst nicht sprechen konnte; der Schmerz macht klug vor der Zeit!
- Wenschen in diesem öben, nichtigen Dasehn noch trösten könnte, wäre es nicht eben die Einsicht in die Nichtigkeit dieses Dassehns selbst.
- Lingluck, der Mann weiß noch nicht was, berichtet. "Sprich nicht, ich will erst Gott danken, es seh nun, was es seh!"
- Die Treue lebt lange, aber die echte nicht länger, als ihr Gegenstand. (Welch eine Trivialität!)
- 2250 War denn der Unterschied zwischen Götzen- und Gottesdienst für Gott selbst so groß? Der Götze war sein nur unvollkommenes Symbol.
- 2251 Torquato Tassos Leben von Carl Strecksuß.
  - O bu speichelleckerischer, wohlwollender Schurke, der du mit Gleißnerei die Schande eines mit Unrecht gepriesenen Fürsten

<sup>2247</sup> diese und ähnliche Notizen scheinen darauf hinzudeuten, dass sich Hebbel mit dem Plan trug, Kleist zum Vorwurf eines dichterischen Werkes zu machen

in der Ehre eines edlen, aber herben, erbitterten Gemuths abzuwaschen suchst, um dir selbst dadurch bei einigen höchsten Bersonen ein niederträchtiges Berdienst zu erwerben. Ich mögte bich recen [320] siren, wenn du auch nur so viel verdientest, daß man bir burch ein getreues Spiegelbild beiner gemeinen Ratur einen Schauber durch die Seele jagte. Aber fahre hin und lag' Dir von Tassos Schatten Deine Sünden vergeben. Ich durchschaue, so wenig Materialien der partheiische Biograph auch der Selbstbeurtheilung seiner Lefer vorlegt, das ganze Berhältniß bes Dichters zu seinem herzoglichen Gönner, benn ber Wahnsinn verfinstert nur den Geist, aber nicht bas Berg. Gin Brief Tassos (vide pag: 102) liefert ben Schlüffel. "Der Herzog — heißt es hier — meinend, meine Bescheidenheit sen etwas stolz, war überzeugt, daß es seinem Ruhm am Besten zusage, mich so zu behandeln, daß ich groß und geehrt sen, aber durch jene Ehre. die allein von ihm abhänge, nicht durch jene, die ich durch Studien und Werke mir verschaffen könne. Im Gegentheil. wenn ich mir einige erworben hatte ober zu erwerben im Begriff war, so stimmte er bei, daß sie verdunkelt und mit Schmach und Unwürdigkeit befleckt murde. Rurg, fein letter Bedanke mar, bie Frevel seines Ministers durch meine offenbare Schande zu bemänteln, und dann meine Schmach mit dem Schmuck seiner Gunstbezeigungen zu adeln und zu zieren. Daher kam es, daß alle meine Compositionen, für je besser ich sie hielt, ihm um so Als er im Gefängniß saß, arbeitete er mehr mißfielen." Schriften aus, die es in den Augen eines Jeden unglaublich machten, daß er wahnsinnig sen. — Seine kindliche Bietät gegen seinen Bater. — Sieben Jahre und 3 Monate dauerte die Gefangenschaft, kein Wunder ware es gewesen, wenn ein solcher

<sup>2251, 5</sup> einigen fraglich, Lücke im Papier 11 der über zur 12 seiner — vorlegt über mittheilt

Geift in einer so lange dauernden schrecklichen Lage, die ihm

Alles raubte, die Werke, mit denen er sich trug, erstickte und seinem Ruhm Unberechenbares nahm, verrückt geworden wäre, und bennoch war er geistesgesund, als er seinen Rerter verließ, der beste Beweis dafür, daß er nie krank, nur trübfinnig, war. — Beffer, wie Alphons, ehrten ihn die Räuber. Als er einst in einer Gegend reis'te, die eine Bande unsicher machte, ließ der Hauptmann ihm sagen, daß er ihn nicht allein ziehen laffen, sondern sogar Alles thun werde, um ihm feine Reise zu erleichtern. Und als Taffos Begleiter ihn bennoch nicht fort-· ließen, jog bie gange Bande fich aus ber Gegend gurud. -"Wenn fein fraftiger, noch ebler Wert am Menschen ift, bann Reden: ber Stul aber nicht schlechte, gemeine Reben vorbildet, sondern die allerbesten, so man mit großem Ernst in ben allertrefflichsten Sachen mit den Göttern der Erde redet und dadurch sein Herz und gründlichen Schatz seiner Seele dem ganzen Bublico vermacht: so dürfte freilich zur Kritik die höchste Physiognomik der menschlichen Natur und ihrer vielen Rünste gehören. Je mehr aber zu gutem Glück die edle Freiheit der Presse die Deutlichkeit der Schreibart in unserm erleuchteten und spstematischen Sahrhundert begünftigt und erleichtert; mit besto mehr Evidenz und Energie wird bas Geheimniß usurpirender Anomie und Apostasie sich selbst offenbaren und auflösen." Hamann, Bb 4 S 466.

Bei allen Geschichts-Ereignissen sehe man auf den Zeitpunct, wo sie eintreten, dann wird Diagnose und Prognostikon leicht. Gewicht ruft immer Gegengewicht hervor, und sobald das Gegengewicht überwiegt, kehrt das Berhältniß sich um. Der ganze Weltproceß wird am besten durch die zwei Eimer im Brunnen veranschaulicht.

- Die deutsche Kritik ist die Windrose, die aus allen Richtungen zugleich bläs't.
- 2255 Eine alte Zeit macht es gern mit der jungen, wie jener König mit dem Kinde, das er schlachten und sich das Blut in die Abern sprißen ließ.
- Dem Herrn Bürgermeister Möller in Tönning. Bohlgeb.

# Geehrtefter Berr!

Als ich vor sechs Jahren nahe baran war, einer schmachvollen Lage zu erliegen, weil mir die zum ersten Eintritt in einen höheren Bildungstreis nothwendige kleine Geldsumme fehlte, ba schloßen Sie Sich benjenigen Personen, welche sich bemühten, mir diese zu verschaffen, mit Wort und That an. Glauben Sie nicht, daß ich Ihr Verdienst um meine Entwickelung vergessen habe, weil ich so lange zögerte, Ihnen das Gegentheil zu beweisen. Dies ging aus ben Umftänden und aus meinem Character hervor. Studentenbriefe, die in meinen Berhältniffen immer einige Aehnlichkeit mit stummen Bettelbriefen gehabt hätten, mogte ich nicht schreiben, um so weniger, als ich mich schon im Jahre 1836 bei meinem Abgang zur Universität durch bittre Erfahrungen veranlaßt fah, meine Zukunft einzig und allein von mir selbst, von meinen versönlichen Bestrebungen, abhängig zu machen und fremde Beihülfe, die mir auch seitdem nicht ward, abzulehnen. Als ich von der Academie zurückfehrte, hielt ich es für meine Pflicht, thatsächlich darzuthun, daß ich nicht ver-

<sup>2255</sup> neben 2554 2256 vgl. Nachlese I S. 131. Möller hatte zu Hebbels Stipendium beigetragen, Nachlese I S. 101 11 Dies über Cettere 12 zuerst Studentenbriefe mogte ich nicht schreiben, denn in 19 f. hielt — Pflicht über lag es mir ob

gebens dort gewesen seh und das, was ich in unreiser Jugend versprochen haben mogte, so viel an mir lag, als Mann zu halten.

NB. Dergleichen Briefe müssen nicht geschrieben werden. Die Verhältnisse sind solcher Art, daß sie nur persönlich wieder eingerichtet werden können.

Die Natur hat in der Kunft den großen Bortheil, als fertig zu erscheinen.

2259 [321] Echte Kritik sollte sich nie so sehr am echten Dichter versündigen, daß sie ihn das Allgemeine erst lehren will, aber auf seine individuellen Schranken sollte sie ihn ausmerksam machen.

Daß poet. Charactere zugleich individuell und allgemein sein sollen: was ist's denn weiter, als die Aufgabe, die die Natur alle Tage und in jedem Menschen lös't?

Geburt ift berselbe Proces, der das Blatt vom Baum abreißt, damit es sich anscheinend-selbständig einen Augenblick im Spiel der Winde drehe und dann zu Boden falle, um dort zu faulen und den Baum neu mit düngen zu helsen.

Leben ist der Versuch des trozig-widerspenstigen Theils, sich vom Ganzen los zu reißen und für sich zu existiren, ein Bersuch, der so lange glückt, als die dem Ganzen durch die individ. Absonderung geraubte Kraft ausreicht.

Freiheit und Gesundheit nenne ich nicht mehr Güter des Lebens, sondern Leben selbst. Freiheit ist die Unabhängigkeit von der Welt, Gesundheit die Unabhängigkeit von der Natur.

<sup>2256, 21</sup> in - Jugend a. R. für als Jüngling

2264 Alle solche spize Gebanken sind nur Bersuche, sich der Wahrheit zu bemächtigen. Oft blinkt das reine Gold heran, aber das Netz zerreißt unter seiner Last, es ist nur für Goldssische gemacht! O Gehirn! O Herz!

Bum Borwort ber Jubith: Schiller mußte, wie 2265 jeder Gedankendichter, der ftatt des fanften runden Kreises die icharfe Facette bringt, von seiner Zeit überschätzt werden, aber eben so nothwendig mußten sich auch nach und nach die tiefbegründeten Kunfturtheile, die Göthe still, Tieck, Schlegel, Jean Paul laut über ihn aussprachen, von selbst geltend machen. Unterschied bes Berbienstes um Cultur und Runft; wornach zur Zeit der weiter vorgerückten Nationalbildung ein großer Dichter um Erstere weit weniger sich verdient machen kann, als ein früherer kleiner Dichter. — Jedes echte Kunstwerk ist ein geheimnifvolles, vielbeutiges, in gewissen Sinn unergrundliches Symbol. Je mehr nun eine Dichtung aus dem blogen Gedanken hervor ging, je weniger ist sie dies, um so cher wird sie also verstanden und ausgefaßt, um so sichrer aber auch bald ausgeschöpft und als unbrauchbare Muschel, die ihre Berle hergab, bei Seite geworfen. Der sog. Lehrdichter liefert gar statt des Räthsels, das uns allein intereffirt, die nackte, table Auflösung. Dichten heißt nicht Leben-Entziffern, sondern Leben-Schaffen! Uhlands Herzog Ernst: statt der Treue selbst, Declamationen über sie!

2266 Die böse Individualität darf sich nicht in eine gute umsetzen, wenn sie ihre Kraft für die Ewigkeit nicht in den Rutzen der Zeit vergeuden und sich im Kern zerstören will. Ein echter Bösewicht, der im wahren Sinne gegen den Strom des Ganzen schwimmt, setzt die höchste Krast voraus und ist nicht denkbar.

<sup>2265, 7</sup> wornach [in einer weiter] 2266, 8 Beit [umsegen will]

Seute, den 11ten Febr: schloß ich den vierten Act der Genoveva; d. h. die Mittel-Scene, Alles Uebrige, der Schluß besonders, war längst fertig und wurde von mir in einer Begeisterung, die mir Schlaf und Alles raubte, vor drei Wochen geschrieben.

#### b. 12ten Febr.

- 2268 Wozu? Wozu die Werke? Warum nicht innerer Tod? Ich war heute bei Herrn Campe!
- 2269 So groß Shakespear ist, eine so weite Welt er umfaßt, bennoch konnte er die reine, ungetrübte Seligkeit nicht darstellen, nur die gebrochene, und dies ist der Hauptbeweis dafür, daß dieses Element in seinem eignen Leben fehlte.
- Das Volk wird nicht bloß geschunden; es ist dahin gebracht, daß es sich selbst schinden muß.
- Wir leben in den Zeiten des Weltgerichts, aber des stummen, wo die Dinge von selbst zusammen brechen.
- 2272 Borsehung, die leitende, Zufall die kreuzende Macht.
- 2273 Einer, der sich im Sumpf spiegelt und hinein fällt.
- 2274 So wenig wir wissen, wie in unserm Innern einer ober der andere Blutstropfen läuft, so Gott mit den Individuen der Welt.

#### b. 21 Febr:

Senoveva nähert sich dem Ende. Inzwischen lese ich mit höchstem Entzücken die Tragödien des Euripides.

<sup>2271</sup> vgl. "Gyges" V. 1810 ff. Hebbel, Tagebücher II.

- Jebe Geisteskraft ist in Bezug auf die übrigen beschränkend, aber Richts ist dies mehr, als der Berstand. Laut lachen mußte ich, als ich eben in Kants Antropologie Folgendes las: "Die alten Gesänge haben vom Homer an, bis zum Ossian, oder von einem Orpheus bis zu den Propheten, das Glänzende ihres Bortrags bloß dem Mangel an Mitteln, ihre Begriffe auszudrücken, zu verdanken."
- [322] Einer, bem ein Lind geboren wird, welches gleich wieder stirbt und nun durch Gram die Mutter tödtet, so, daß es der Todes-Engel war, der aus ihrem eignen Schooß hervor ging.
- Mein Hündchen. Als ich ihm einmal bei Tisch eine Kartoffel gab, hielt es mir einen Knochen entgegen, um zu zeigen, daß es Fleisch wolle. So wie es dem Gebären nah kommt, zeigt sich stärkeres Liebesbedürsniß, welches nach der Geburt sich ganz auf die Jungen wirft, so daß es den Herrn vernachlässigt. Im Act der Geburt winselt es ängstlich, so bald man es allein lassen will, und freut sich, wenn man bleibt.
- Die Größe ist in der Welt gewiß immer so bescheiden, wie der liebe Gott, der nie mitspricht.
- 2280 Welt: immer neue Gedärme, durch die das Alte geht.
- Jebes Geschöpf, das zwischen zwei Welten in der Mitte fteht, soll sich zu der Welt, aus der es hervor wuchs, nicht zu der, der es entgegen wächs't, rechnen. Für jene hat es Uebersluß, für diese dagegen Mangel.

<sup>2276</sup> vgl. XI S. 57 2277 daneben NB NB zweimal unterstrichen, vgl. das Gedicht "Die junge Mutter" VI S. 179 f. 2281 vgl. Gyges V. 1810ff. s zuerst ber, in bie

2290

- Heute morgen, den ersten März, schloß ich die Genoveva. (d. 1 März 1841.)
- 2283 Warum gibt es Philister in Deutschland? Weil es Stubenten gibt!
- 2284 Der Tod ist der beste Bleicher, die Schaam der beste Maler.
- Seute, d. 12ten März schloß ich die Abschrift der Genovera; morgen werde ich sie in einem cercle brillant lesen.

2286 Sin neuer Gott, creirt Aus altem Lehm und Dreck: Die Schildwacht präsentirt, Der Leutnant fällt vor Schreck.

- Einer, der seine Augen oft zu macht, um sie zu schonen.
- 2288 Das Gefühl ist nur Lebensmaterial, das erst geformt werden soll.
- Beugen: Entleerung des Individuums vom Weltstoff.

# Genoveva-Broden.

"Was Einer werden kann, das ist er schon." Gott wird nicht auf die Sünden sündiger Individuen gegen einander das entscheidende Gewicht legen, sondern nur auf die Sünden gegen die Idee selbst, und da sind wirkliche und bloß mögliche böllig Eins.

- Wer nicht die Kraft hat, wahr zu sehn, hat auch nicht die Kraft, an eines Andern Wahrheit zu glauben.
- Der Mensch darf sich selbst tödten, denn er hat die Fähigteit dazu, und diese Fähigkeit ohne das Recht des Gebrauchs wäre ein Ueberfluß.
- Das übrig bleibende Gute im Schlechten ist ber Punct, an den die Strafe sich fest häckelt.
- 2294 Unser Leben ist der aufzuckende Schmerz einer Wunde.
- 2295 Mir ift zu Muth, als hätt' ich die Welt ausgespieen und mögte sie nun wieder einschlucken.
- 2296 Das Leben ist nur ein Augen Deffnen und Wieder-Schließen. Darauf kommt's an, was man in der kleinen Mittelpause sieht.
- "Gott versteckt sich hinter das, was wir lieben." "Man sollte Jeden so lieben, wie er Gott liebt."
- Es ift ein stetes Abschiednehmen, Es ist ein stetes Wiedersehn!
- 2299 Ein Herz, überfüllt von Seligkeit, wie ein Auge von Licht. 2300 Dichten heißt: Abspiegeln der Welt auf individuellem Grunde.
- Fragen: Betteln! Der Traum ift die Pforte des Werbenden zum Sependen. —
- Das Ewige muß so vom Zeitlichen träumen, wie das Zeitsliche vom Ewigen!

2299 f. neben 2298

Ein Athmen über mir, als ob's mich einziehen will. — Alles Leben ist Raub bes Einen am Andern. Einer steckt die Kapelle in Brand und die Flamme beleuchtet das Heiligenbild und er betet's an. — Der Mensch darf tödten, denn er muß selbst den Tod erleiden. — Die Freude ist ein Wundervogel, der uns nur darum entslieht, weil er uns in die Heimath locken soll. — Schönheit ist inneres Licht, herausgetreten. Strasen heißt das Gefühl der Schuld überbieten. — Die Schönheit des Leides ward der Seele zur Nacheiserung vorgestellt. — Der Mensch muß so viel werth seyn, wie seine Gedanken. —

[323] Freitag, ben 12ten März, las ich bei Madme. Hellberg in einem zahlreichen Kreise meine Genoveva bor. Es waren ba: Elise, Janinski, an Fremden: ein Graf Brockborf mit seiner Frau, der Obergerichtsadvocat Schütze, Emma Schröder u. s. w. 3ch hatte noch nie gelesen, aber ich las ohne Verlegenheit und wenn ich mir selbst, Elisen, ber Schröber pp trauen darf, lebhaft und anschaulich. Janinski schien anderer Meinung zu sehn. Schluß trat für mich eine peinliche Situation ein. Auch kein Einziger der Anwesenden sagte mir ein artiges Wort. Ich stand rasch auf. Die Schröder, einer Ohnmacht nah, ward aus bem Zimmer geführt. Sie fagte mir später, bas Stud habe so erschütternd auf sie gewirkt. Ich glaube, sie täuschte sich selbst. Schütze sagte mir: er musse erst verdauen, das Werk habe ihn so ergriffen, daß er sich noch nicht darüber zu äußern vermöge. Ob es Wahrheit war, ob Ausrede: ich weiß es nicht. Es war sehr spät geworden, die Gäste entfernten sich rasch und sagten mir beim Weggeben, was sie mir hatten sagen mögen, als ich noch vor meinem Bult saß, das gewöhnliche Compliment. Janinski wand und brudte sich den Abend etwas sonderbar in

<sup>2303,1</sup> vgl. "Nachtlied" VI S. 143 2304,1 13. März

1

seinen Neußerungen, gestern sagte er mir: der Schluß, wo Golo sich blendet pp habe sein Gefühl erstarrt, anstatt es zu erschüttern. Wenn bies mehr ware, als individueller Eindruck, so ware es übel, benn andern läßt sich an diesem Bunct Richts; eben diese lette schrecklichste Consequenz ist die natürlichste in Darnieder gedrückt von einer ungeheuren Golos Character. Blutschuld, noch mehr durch Siegfrieds Ebelmuth, bleibt ihm Nichts übrig, als die Rache an sich selbst. Eben, weil er, zwischen Mann und Jüngling in der Mitte stehend, von einer furchtbaren Leidenschaft übermannt und zu Boden getreten wurde. ipringt er beständig von Ertrem zu Ertrem, wählt im erften Act den fast gewissen Tod, zieht "in grimm'ger Rothwehr" im 2ten Act gegen sie das Schwert, verlangt im 3ten von ihr eine Entscheidung an Gottes Statt, tritt im 4ten, wo seine Fieber-Reden ihm als Thaten entgegen treten, eine fremde Sünden-Ernte an, als ob er selbst gesä't hätte, treibt im 5ten jenen biabolischen humor, der das Göttliche in der eignen Bruft zu vernichten eine Berzweiflungsluft empfindet, auf's Sochste und wüthet bann zulett, wo der Zufall ihm die Fäden aus der Sand genommen hat, gegen sich selbst, wie er gegen Gott und Welt gewüthet hat. Ich ehre das freie Urtheil, aber ich glaube doch, I. ist unbewußterweise etwas partheiisch für Judith, die freilich eine ganz andere Behandlung erforderte, als Genoveva und die sich zu der Letteren verhält, wie der negative Pol zum positiven.

Seute, den 16ten, Abends, erhalte ich ein Paquet von Gravenhorst ohne Brief, eine Kritik des Werther enthaltend. Wenn ich den ehemaligen Freund, den ich so lange liebte, bis er mich auf unverzeihliche Weise vernachlässigte, todt und ein-

<sup>2304, 33</sup> wo [er] 34 eine frembe aus ein volles 40 ift über meint

gesargt vor mir sähe, so würde der Anblick mir nicht so schrecklich gewesen senn, wie die Lectüre jenes Auffates. Etwas Dumpferes. Beschränkteres, das sich zugleich spreizt, ist mir noch nicht leicht vorgekommen. Auch gar keine Ahnung des zu beurtheilenden Objects, seines Umfangs und Gewichts; ein Herabziehen desselben in frankhaft-individuelle Rustande, um das, was die Runft in ihr ewiges Eigenthum verwandelt hat, an dem Nichtigsten zu messen und damit zu vergleichen; daneben eine Recheit in Rückschlüssen auf Goethe als Mensch und Character, durch die mir bei so wenigem Geleisteten mit Schaubern klar wird, daß da, wo die Ehrfurcht fehlt, Alles fehlen mag. Gravenhorst hat durch diese Recension bewiesen, daß er, der das juristische Studium aufgab, es nie hatte aufgeben follen, da fich, nach ber Probe zu urtheilen, in ihm Nichts ausgebildet hat, als eine ganz geringfügige juristische Dialectik, die ihre Kraft eben vom Negiren alles Höheren und Tieferen entlehnt. Gott gebe, daß er anders sen, als sein Auffat.

Seute, den 18ten März, mein Geburtstag. Elise überrascht mich mit einer wunderschönen Schreibtafel, einer Halsbinde und Glace-Handschuhen. Ihre Güte und Liebe läßt sich keinen Damm setzen. D, wie mich das rührt! Mehr, als daß es mich freut. Ob denn eine Seele, wie sie, es nicht verdient, daß sie gegen Sorge und Noth geschützt wird? Nur ein wenig Glück in meinen Unternehmungen, nur so viel, als dazu gehört, um von ihr das Elend entsernt zu halten! Was wird Campe antworten! Da steht er, der häßliche Name!

307 Golo: Eine Welt, die mich zu dem machte, was ich bin, darf ich lassen!

b. 21 März.

She ich schlafen gehe, dem Himmel, den ich durch Dig-2308 trauen und Berzweiflung beleidigte, Abbitte und innigften Dank. Heute Nachmittag trieb ich Elisen die Thränen durch Gedanken über den Selbstmord aus den Augen, den ganzen Abend tauschte ich mit Jahnens Hypochondrie gegen Hypochondrie, und wie ich zu Hause kam, fand ich von Campe einen höflichen, achtungsvollen Brief vor, der die Sache wegen Judith auf einmal abschließt. Er [324] giebt baare 10 Louisdore. Wieder eine Strecke vor mir, in der ich frei schaffen und wirken kann. Dank! Dank! Dank! In der Racht zuvor träumte mir, ich wurde von allerlei Gesellen (Hocker und Clemens waren darunter) einen Kirchthurm hinaufgejagt, dann suchten sie mich aus der Luke hinaus zu treiben. Ich aber sprang auf einmal, statt nach außen heraus. nach innen herunter, hielt mich springend am Beländer fest und riegelte meine Verfolger in den Thurm ein. Elise fand den Traum gleich günstig, als ich ihn ihr erzählte. Es hat sich bestätigt.

Des Weibes Natur ist Beschränkung, Gränze, darum muß sie in's Unbegränzte streben; des Mannes Natur ist das Unbegränzte, darum muß er sich zu begränzen suchen. Innerstes Bermögen und innerste Fessel sind immer Eins; was die Uhr zur Uhr macht, hält sie zugleich ab, etwas Anderes, als Uhr zu sehn.

Diese Gebanken hatte ich gestern Nachmittag über Selbstmord: Gott gab dem Menschen die Fähigkeit, die Welt zu verlassen, weil er ihn nicht gegen die Erniedrigung der Welt schüßen konnte. Hat der wahre Selbstmörder also mit Gott zu thun,

<sup>2310</sup> vgl. "Maria Magdalene"

so kann er die That verantworten; hat er nicht mit Gott zu thun, so wird er überall nicht zur Berantwortung gezogen.

Wenn man von Einem sagt, er seh todt: wie kann der besser zeigen, daß er lebt, als indem er um sich haut.

b. 25 März.

- Gestern Abend bei Campe. Er war sehr freundlich, zahlte mir, ohne daß ich ein Wort zu sagen brauchte, die 10 Louisd. aus und sagte, daß er das Werk sogleich drucken lassen wolle. Judith hat mir nun im Ganzen 43 Louisdore (577 \$\mathbb{X}\$; wovon für den Druck 42 \$\mathbb{X}\$ & A abzurechnen sind) eingebracht; eine schöne Summe für ein erstes Werk.
- 2313 Der Zufall ift ein Räthsel, welches das Schicksal dem Menschen aufgiebt.
- 2314 Alle irdische Liebe ist nur der Durchgang zur himmlischen.
- 2315 Abrahams Opfer wäre ein sehr bebeutender Stoff für ein Drama. Die Jbee des Opserns müßte aus ihm selbst kommen und je schwerer ihm die Ausführung siele, um so mehr müßte er an dem surchtbaren Pflichtgedanken sest halten. Dann die Stimme des Herrn.
- 316 Ids ein Kaar Romane von Bulwer. Bulwer ift kein Mann von Genie, aber ein Mann von umfassender Bildung, scharfem Berstande und populairem Geist. Sein Ernst Maltravers fängt äußerst interessant an, ungefähr, wie Kleists Toni; nur, daß der Mann von Berstand den Faden da sallen läßt, wo ihn

<sup>2314</sup> vgl. 1154 2315 vgl. dann Herzog Ernst in "Agnes Bernauer" 2316, 3ff. vgl. "Maria Magdalene" und "Julia"

ber Mann von Genie gerade aufgenommen haben würde. Als Alice aus der Hütte flieht, vertrieben durch die Mißhandlungen ihres Baters und die ärgeren eines anderen Menschen, müßte sie durch den Letzteren bereits entehrt worden sehn, und ein Kind empfangen haben. Nun das Verhältniß der ersten Liebe zu Ernst und von Ernst zu ihr; dazwischen die fortrückende Schwangerschaft, die ihn am Ende in der Unglücklichsten die Verworfenste ihres Geschlechts erblicken läßt.

- 2317 ('ampe: Guykow bei Embben, Heine erhalte nicht Honorar genug; das Verlagsrecht der Körnerschen Werke.
- Die einzige Kritik über den Werther ist die schließliche Frage: wenn Werther nun Lotte genossen hätte, in welche fürchterlichere Zustände wäre er dann gestürzt? Jett hat sein Leiden doch noch eine Gestalt, eine scheindare Ursache, dann wäre est nicht einmal für seine Gedanken noch zu sassen gewesen! Aber, hier ist der Punct, wo alle Kritik aushört, weil wir an den Gränzen der menschlichen, also auch der dichterischen Kraft sind. Der Dichter muß durchaus nach dem Aeußeren, dem Sichtbaren, Begränzten, Endlichen greisen, wenn er das Innere, Unsichtbare, Unbegränzte, Unendliche darstellen will. Auch eine andere Katastrophe wäre möglich gewesen. Lotte mußte schwanger werden. Dieser Anblick!
- Daß die Gottheit dem Menschen die formende Kraft verlieh, das ist ihre höchste Selbst-Entäußerung.
- 2320 Wenn Golo zu Genoveva sagt: ich schaff' Euch Freiheit, könnte sie antworten: wenn Siegfried mich sos läßt, dann pp — Schlecht ausgedrückt, aber eine Katastrophe.

<sup>2318</sup> vgl. 2306 2320 daneben NB NB

- <sup>2321</sup> [325] Das Leben des Deutschen besteht in einem Hineinwachsen in die Natur; das des Franzosen in einem Losreißen von der Natur. Dies ist für die Beurtheilung der beiderseitigen Literaturen ein wichtiger Punct.
- 2322 Schelling und Hegel: wenn das Pferd den Hund beschuldigt, er habe ihm den Hafer gestohlen und seh nur davon so fett geworden, so soll man den Hund billig frei sprechen.
- 2323 E3 giebt eine Unschuld der Schönheit, wie der Tugend.
- 2324 Aus einem Brief an Dr Hauff, vom 6 April 41. Vor einiger Zeit las ich in einem Bande Ihrer Stizzen viel vortrefflich-Concentrirtes. über das Drama, und das deutsche Drama, welches mich wahrhaft erfreut und mit neuen Hoffnungen 5 für die Kritik erfüllt hat. Seben Sie ein Zeichen meiner ungeheuchelten Achtung darin, wenn ich Ihnen im Anschluß ein Exemplar meiner Judith übersende. Zwar verbinde ich damit, wenn Sie wollen, auch einen Nebenzweck. Die Judith wird nächstens bei H. et C. erscheinen, sie wird recensirt werden, 10 fie wird vielleicht, da fie manchen unrafirten Ausdruck enthält, ben Bannstral bes Lit. Blatts auf sich ziehen. Ich fürchte diesen Bannstrahl nicht, aber ich mögte ihn vermeiden, denn es thut weh, wenn man aus dem tiefsten sittlichen Ernst heraus eine Dichtung geschaffen hat, die sich der Weiber-15 Emancipation schroff gegenüber stellt, und die nur darum Stizzirungen nothwendig machte, welche ein unreines Auge lüstern finden könnte, und wenn man nun, des einen oder des anderen grellen Pinfelftrichs wegen, der sich nicht milbern ließ, ein anathema über sich ergeben lassen soll; auch ist dies, der

<sup>2324</sup> vgl. Nachlese I S. 133-136

ftumpfen, dumpfen Masse gegenüber, die nicht am Proces, son- 20 bern nur an ber Steinigung Antheil nimmt, keine Rleinigkeit. Die Thorheit unserer Zeit, die mit einigen abnormen und formlosen, wenn auch reichen Weiber-Individualitäten Abgötterei treibt, und aus der Krankheit, aus dem Zurücksturz in's Chaos, neue Lebens - Gesetze abstrahiren will, kann keinen Mann mehr an- 25 widern, wie eben mich; sagen Sie Sich selbst, wie mir zu Muthe senn mußte, wenn ich mir von einem Krit., auf den noch Viele hören, und der sich am Ende nicht einmal die Mühe gibt, mein Drama näher anzusehen, meinen Sag zur Sympathie umbiegen lassen sollte. Das Wort in der Judith, das 30 ein unbefangenes Gemuth verleten könnte, wurde ich gewiß ausstreichen, aber ich habe hundert Zeugnisse der verschiedensten Menschen in Händen, daß ein solches nicht darin steht. ein Baar Tagen schrieb mir ein angesehener Theologe hiesiger Stadt, bessen Ansicht über den fiplichsten Bunct ich begehrt hatte, 85 wie mir bäucht, abschließend: "Durch die Art und Weise anstößigsten finden werden." pp Ich weiß wohl, daß Sie auf die Rritik des Lit. Bl. keinen directen Ginfluß haben. benn wäre das der Fall, so würde sie vermuthlich anders aussehen, aber es ist eine Beruhigung für mich, daß, wenn ber 40 Bannstral auf mich geschleubert werden sollte, sich boch auch in Stuttg., im Bat. felbst, ein Mann befindet, ber weiß, daß es mit Unrecht geschieht. Die lit. Ehre hängt eng mit ber menschlichen zusammen, und meine Sorge für die erstere wird gewiß durch die jedem Mann heilige Angst für die lettere 45 hinreichend entschuldigt. — In der letten M. Bl. Corr. aus Hamburg werden über meine dram. Laufbahn unter dem Schein des Wohlwollens allerlei Dinge vorgebracht, die zum Theil rein

<sup>2324,36</sup> von dem Brief nur Anfang und Ende, vgl. Nachlese a. a. O.

aus der Luft gegriffen, zum Theil entstellt sind. Deffentlich bagegen 50 aufzukommen, kann mir nicht einfallen, denn die Correspondentin hat sich zu verclausuliren gewußt, aber Ihnen will ich es doch Das Meiste will ich unberührt lassen und nur auf den einz. Bunct eingeben, ben ich bis zur Evidenz widerlegen kann. Ich werde, den Nachrichten aller übrigen Blätter ent-55 gegen, zum Verfasser eines Stucks gemacht, das hier durch fiel, und dies Schickfal bei seiner lyr., handlungslosen Beschaffenheit auch verdiente. Um Ihnen zu beweisen, daß ich nicht Berfasser bes circ. Paares bin, noch senn kann, erlaube ich mir, Ihnen das Original eines Briefs des hiefigen 60 Th. Dir., Herrn F. L. Schmidt, zu übersenden, worin dieser Herr mich auf das erwähnte Stück, als auf eine Rovität. die ein guter Vorläufer meiner Judith sen, aufmerksam macht. Ich denke, der Beweis ist vollständig; auch hat mich in ganz Hamburg kein Mensch für den Verfasser eines Stücks ge-65 halten, das ich selbst mit auszischen half, Ihre Referentin am wenigsten, ber ich mich in ihr Gewissen hinein zu behaupten getraue, daß sie mich gar nicht dafür halten konnte, und mich nur aus perfönlicher Rancune und um mich von vorn herein mit von den Brettern verdrängen zu helfen, wider ihr gründ-70 liches besseres Wissen, dazu stempelt. Verzeihen Sie, daß ich bie Erbärmlichkeit nicht ganz mit Stillschweigen überging; es geschah nicht bloß meiner selbst wegen, wie Sie mir glauben mögen! Ihr pp (Adr: angegeben) Hiebei Matteo und Episoben aus der Gen. gesandt, mit der Bemerkung, daß ich, 75 wenn sie nicht retounirt würden, sie als angenommen betrachte.

2325 Große Menschen fühlen die Weltgesetze stärker, als andere; daher kommt ihre Kraft und ihr Muth.

- [326] "Frohlodend brangen uns're Geister auswärts und durchbrachen die Schranken, und wie sie sich umsahen, wehe, da war es eine unendliche Leere!" sagt Hölberlin. Ja wohl, und eben darum ist gerade das des Menschen Glück, was er für sein Unglück hält: das enge Einschließen. Je enger, je besser, denn um so sicherer hat er sein Bischen Armuth zusammen.
- Es ist mir auffallend, wie manche Gedanken und Anschauungen im Hyperion den meinigen ähnlich, ja gleich sind. Ich wollt' aus meinem Tagebuch zu Duyenden die Beispiele heraus sinden. Sogar aus Judith. So heißt es Seite 90: "ich glaube, daß wir durch uns selber sind, und nur aus freier Lust so innig mit dem All verbunden!" Und Holos, sagt: "oft kommt's mir vor, als hätt' ich einmal zu mir selbst gesagt: nun will ich seben! u. s. w. Dennoch sese ich heute, den 29 April das Buch zuerst.
- 2328 Sehr schön heißt es über die Natur: "Sie ist Dein Herz nicht werth, wenn sie erröthen muß vor Deinen Hoffnungen!
- Das Urgefühl bes Dasenns, höher, als die Spaltung: Lieb' und Haß, ein solches, womit Gott die Welt umfaßt.
- Durch den Todesgedanken hindurch den goldnen Faden des Lebens zu ziehen! Gine höchste Aufgabe der Boesie.
- Die Fronie, womit der Mensch sich selbst verspottet, ist das Wiederausgehen in Gott.
- 2332 Wenn der Mensch überhaupt dauert, so dauert er als Individuum. Denn er ist ein geborner Mittelpunct.

<sup>2326</sup> daneben Der Frost ist der Mittelpunct der Glut. 2326, 1 ff. Hyperion. Schluss des 1. Buchs (Köstlins Ausgabe 1884. II S. 69) 6 sicherer über mehr 2327, 3 wollt' [es] 5 f. vgl. Hyperion.

<sup>4.</sup> Buch. II S. 167 6f. "Judith" I S. 47, 28 ff. 2328 Hyperion

<sup>2.</sup> Buch II S. 82 2329 steht neben 2328

# 2333 Alle Träume sind vielleicht nur Erinnerungen!

- Der eigentliche Fluch des Menschen-Geschlechts liegt darin, daß nur die Wenigsten zum Gefühl ihrer Unendlichkeit kommen, und daß von diesen Wenigen wieder die Meisten durch das hervorbrechende Gefühl über die User und Gränzen des gegen-wärtigen Dasehns hinweg getrieben werden.
- Das höchste Lebensgesetz für Staaten und Individuen ist das Gesetz, sich zu behaupten. Ist noch so viel Kraft in der alten Form, daß sie der neuen Widerstand leisten kann, so ist gewiß noch nicht so viel Kraft in der neuen Form, daß sie nach dem Zerbrechen der alten alle Elemente, die zu umfassen sind, umfassen kann.
- 2336 Gestern hatte Elise einen sehr grausigen Gedanken: wenn man plötzlich erwachte, vor Ermattung sich kaum erheben könnte, und nun sähe, daß Einem im Schlaf die Abern durchschnitten sehen!

b. 29 Man.

337 Jest wieder ein Pflanzenleben. Genovera liegt noch immer unfertig da. Aendern muß ich, aber kaum weiß ich, was, noch weniger, wie. Das Drama hat den Fehler seiner Idee mögte ich sagen, und das ist freilich der ärgste Fehler, den es haben kann. Die Idee ist die christliche der Sühnung und Genugthung durch Heilige. Das Menschliche hat sich in die Charactere hinein gerettet. Ich din den ganzen Tag schläfrig. Und die Sorgen! die Angst vor der Zukunft! Was werden soll, weiß ich nicht. Wäre ich's allein, dann — Aber so!

<sup>2335</sup> a. R. d. 24 und 27 May E- 30 dito. July 4.

- steffens, Carric. des Heiligsten, sagt über falsche Wohlsthätigkeit (Ablaßkram, wie er sie nennt) sehr Gutes, S 187.
- 2339 Etwas sehen, wie bei einer Beltgerichtsflamme.
- 340 Ich bente an bem Gedanken! kann man fagen.
- 2341 Kraft-Ausbruck Stecke Deine Zunge in Deinen eignen Arsch, wenn Du nichts Bessers zu sagen weißt.

### b. 30 ften May. Pfingft Sonntag.

Pfingsten! Pfingsten! In Dithmarschen war das, was ich heute habe, immer schon Genuß, benn ich hatte Muße. Nun ist die Muße eben das Unerträgliche. Blumen würden mir Freude machen, ein Strauß! Ich habe keine und mag mir keine kausen, denn gekauste Blumen sind keine unschuldige mehr. Ich habe den Morgen über wieder eine Scene in Genoveva vorgenommen; Elise sitzt auf dem Sopha und ruht, die Thüre und Fenster stehen auf, frische Lust zieht durch die Zimmer und macht die Hitz menschlich. Zwischendurch spreche ich über die Idee des Christenthums. D Genoveva, du machst mir viel Kummer! Lieben darf ich Dich nicht und vernichten darf ich Dich auch nicht!

b. 31 May.

- Nein, das darf ich nicht, denn es ist ein Lebendiges, obwohl Mißrathenes, und beim Mord wird nicht gefragt, was man mordete, nur, ob man mordete. D, welche Stunden!
- Elise bemerkte heute sehr gut, daß die kleinen Kinder, wenn sie sich ermüdet die Augen reiben, diese für ein Hinderniß des

<sup>2338-41</sup> stehen a. R. neben 2335ff.

Einschlafens halten, sie als solche fühlen müßten. Geistreich und wahr.

- 2345 [327] Ein Gegenstand, der Forschung würdig, ist es, daß bei Thieren, weiblichen Geschlechts, sich der Zeugungstrieb nur zu gewissen, regelmäßig wieder kehrenden Zeiten regt.
- Auch die Bibel spricht gewissermaßen von Titanen. Weish. Salonionis, 14, 6, heißt es: "Denn auch vor Alters, da die hochmüthigen Riesen umbracht wurden, slohen die, an welchen Hoffnung blieb, die Welt zu mehren, in ein Schiff." Dies Buch enthält überhaupt seltsame Dinge. Die Bildkünstler werden verslucht. "Und wird das Werk, sammt dem Meister gequält werden." (Exinnert an eine persische Sage), Gögen aufrichten ist die höchste Hurerei!" "Ein Bater, so über seinen Sohn, der ihm all zu früh genommen ward, Leid und Schmerzen trug, ließ ein Bild machen, und sing an, den, der ein todter Wensch war, nun für Gott zu halten und stiftete den Seinen einen Gottesdienst und Opfer. (Sehr gut.)

# b. 21 ften Juny.

Gestern, Sonntag, litt ich an abscheulichem Zahnweh. Heute ist es wieder weg. Mit größtem Vergnügen lese ich die Tagebücher und Briefe des Lord Byron, wie sie Moore herausgegeben hat. Jetzt zum ersten Male gewinne ich Byrons Persönlichkeit lieb, denn jetzt, aus all diesen Denkmälern, erkenne ich die Nothwendigkeit seines Bildungs- und Lebensganges. Auch er ist ein Beweis dafür, daß sich im Leben Nichts nachholen, Nichts eintragen, noch auslöschen läßt.

2348 Bor lauter Licht sieht man die Sonne nicht.

<sup>2346, 6</sup>f. ebenda 14, 10 7f. ebenda 14, 12 8ff. ebenda 14, 15 2347, 7f. vgl. 669
Sebbel, Tagebücher II. 8

2350

b. 22ften Jung.

Heute, wo ich meine neue Jahresrechnung anfing, mußte 2349 ich gleich den widerwärtigsten Ausgabe-Posten eintragen: 24 & Porto für einen Brief von dem Kirchspielschreiber Bog in Wesselburen, dem ich frankirt geschrieben hatte, und der mich einladet, ber also nicht einmal seine Einladungen frankirt. Fortwährend mit Byrons Tagebüchern beschäftigt. Merkwürdig ist es, daß der Lord, der immer schieft, nie ein Duell hat. Diese Lecture macht meinen ganzen innern Grimm wieder rege, daß ich so vertrocknen muß, ohne irgend etwas vom Leben kennen zu lernen. Mit höchster Wahrheit kann ich von mir sagen, daß ich keinen einzigen Tag eine Freude habe. Entweder ich sitze so einsam für mich weg in meinem Zimmer, ober ich laufe einsam im Felbe ober auf ben Straffen umber; bin und wieder, sehr selten, gesellt sich irgend ein gleichgültiger Mensch zu mir und ist immer willkommen. Jahnens sehe ich nicht mehr, die Gespanntheit ist lächerlicher Art und er hat Schuld, sie ist mir aber gang recht, benn er war in der letten Zeit völlig unerträglich und ich will lieber die Seufzer des ganzen Hospitals anhören, als die seinigen. Gravenhorst ist mir ein Räthsel, ober vielmehr keins, er ist der eitelste Egoist, der mir noch vorkam, keines Menschen Freund, also auch der meinige nicht, aber doch nicht so umgangsunfähig, wie er mir Anfangs erschien. Rendtorff ist zurück und hat mich nicht besucht. Ich stehe jest ganz ohne Freunde da, Elise, die freilich Alle aufwiegt, ausgenommen; dies ist ein unangenehmes Gefühl, aber die Sache ist bei meinem Lebensgange vielleicht natürlich.

"Ihr, die sich schämt, der Rackheit sich zu schämen!" Godwi, Das steinerne Bild der Mutter, von Brentano. Bd 2 S 135.

<sup>2350</sup> f. stehen quer a. R. zugesetzt

Dies erinnert doch start an Guttow und die neue Schule. Ueberhaupt enthält dieser Roman sehr starke Dinge, Dinge, gegen die Judith höchst unschuldig ist.

2351 Biele Poeten besingen Nichts, als ihre Speise; ist's ein schöner Worgen, so dichten sie über den Worgen; sind sie in Rom, über Rom.

[328] Ob ich wohl eigentlich undankbar bin, b. h. undankbarer, als der Mensch es ist und seyn muß? Ich bin es und bin es nicht. Ich bin es in Bezug auf materielle Dinge, denn ich habe zu viel Stolz, um diesen in meiner Erinnerung so viel einzuräumen, als ich vielleicht müßte. Ich bin es nicht, wenn es sich um empsangene geistige Wohlthaten handelt, um Liebe und Freundschaft oder um geistige Eindrücke. So hat z. B. Uhland sich doch gewiß verletzend gegen mich benommen, aber meine Gefühle für ihn haben keine Veränderung erlitten.

b. 23ften Juny.

Der gestrige Brief von Boß war wohl eigentlich ein Compliment für meinen Gelbbeutel. Die Leute in Dithm. bilden sich ein, es komme mir auf Geld nicht an. Auch gut. Heute um 10 erhalte ich einen Brief von Elise, worin sie mir ihre Ankunft in Magdeburg anzeigt. Sie schreibt sehr gute Briefe, viel bessere, als ich, denn sie giedt Eindrücke, indem sie schreibt, ich grüble. Der Brief macht mir viele Freude; unter allen Lebenden ist sie die Einzige, die mich vermissen würde, wenn ich ginge. Heute Nachmittag war ich bei Campe, anderthalb Stunden; nach und nach habe ich Gelegenheit, mich ihm von mehr, als einer Seite zu zeigen, vielleicht entsteht ein dauerndes Verhältniß. Dann ging ich im Bot. Garten spatieren, und traf Jahnens. Ich begrüßte ihn, wir machten ohne Weiteres auf alte Manier

Menage und blieben bis 10 Uhr beisammen. Ein Vormittag und ein Nachmittag, die ich beibe loben muß.

2354 Es giebt auch Spiegel, in benen man sehen kann, was Einem fehlt.

### b. 29 Junn.

Geftern war ich in Barnbeck auf'm Jahrmarkt und habe seit vielen Jahren zum ersten Mal wieder getanzt. Dies würde noch immer ein Bergnügen für mich sehn, wenn ich's öfterer haben könnte. Heute morgen besuchte ich meinen Sohn. Es ist wirklich ein schönes, unendlich belebtes Kind und je mehr es sich entwicklt, je tieser wird auch mein Gefühl. Heute hatte ich eine wahrhaft selige Stunde. Die Frau legte ihn an die Brust, lange trank er, dann warf er sich auf einmal zurück und sah mich mit einem himmlisch-schalkhaften Lächeln an. So wie ich näher trat, versteckte er sein Köpschen wieder an die Brust und trank, wenn ich mich aber nur um einen Schritt entsernte, machte er es wieder wie vorher.

#### b. 30 Jung.

Seute war ich beim Abvocaten Schütze in Wandsbeck, dem ich seit 7 Wochen einen Besuch versprochen hatte. Ich ging erst nach Tisch, weil ich mir selbst eine so kleine Verpflichtung, wie ein Mittagsessen ist, nicht auslegen lassen mag. Daß doch Verhältnisse, die Anfangs gut waren, sich immer verschieben! Diese Leute sind gegen mich die Freundlichkeit selbst, aber die Frau hat mich den ganzen Nachmittag hindurch beleidigt und zwar dadurch, daß sie sich nach Elisen, die sie kennt und die sie ehemals immer dringend einsud, nicht erkundigte. Einmal nannte

<sup>2355,9</sup> mit fehlt

ich ihren Namen, ich sah, daß Madme Schütze wohl merkte, weshalb es geschah, aber sie sagte nicht, was sie hätte sagen muffen, wenn fie mich hatte zufrieden ftellen wollen. Ich ärgerte mich fortwährend im Stillen und gab der inconsequenten Rabel-Anbeterin manche Ville. Wahrlich, wer Elise auch nur im Gerinasten vernachlässigt, der bleibt nicht mein Freund!

# b. 1ften Buln.

- Beute morgen kommt Elise von Dreesden zurück, die größte 2357 Freude, die mir werben konnte. Immer muß fie schenken: febr schöne Handschuhe und Pantoffeln. In Leipzig hat sie sich in die Buchhandlungen gewagt und über Campe Dinge erfahren. bie mich sehr erfreuen muffen. Sie ift mein Benius, die Liebe, bie Aufopferung selbst und mehr werth, als ihr ganzes Geschlecht und bas meinige bazu!
- Mein kleiner hund, wenn er etwas Egbares findet, nimmt 2358 es in's Maul, läuft mir weit voraus, legt sich nieder und verzehrt den Fund. Dies ift ein Beweis dafür, daß er Zeit und Raum kennt und berechnet.
- Gott: größtes Individuum, bisher den kleineren Individuen 2359 noch ein Gegengewicht entgegen sepend; aber mehr und mehr sich selbst in Individuen auflösend.
- [329] Schütze erzählte mir ein psychologisches Kactum. von 2360 hufeland verbürgt. Ein Mensch, der nicht sehen, nicht riechen und schmeden kann, der sogar die Empfindung verliert, der aber hören, sprechen, sich bewegen und benken kann bis an sein Ende. Ms man ihn secirt, findet man sein ganzes Gehirn verfault, bis auf die Ohren- und Zungenstränge der Hirn-Nerven.

<sup>2358</sup> f. stehen a. R.

Sonntag d. 4 July.

Den ganzen Tag das haus nicht verlassen, weil das Musik-2361 fest begonnen hat und die ganze Stadt sich amusirt. Man mag sich, wenn man auch nicht kindisch mit dem Schicksal darüber habert, daß man von jedem Genuß ausgeschlossen ist, doch nicht gern von dem ganzen vornehmen Böbel als Ercludirten beaugenscheinigen laffen. Gestern begegnete mir Gupkow, von Berlin, wo er Triumphe eingesammelt, zurückgekehrt, in elegantem Wagen fahrend, während ich und Jahnens in der brennenden hitze, zu Fuß den Sand durchmaßen. Dergleichen wirkt so wenig angenehm, als unangenehm auf mich, es ist mir völlig gleichgültig. Die Judith ift noch immer nicht ausgegeben. Bei aller Ueberzeugung von dem Werth meines Werks hat wohl noch nie ein Autor geringere Erwartungen gehegt, wie ich. Ich hege in Wahrheit gar keine, ein schreckliches Zeichen, was die Abstumpfung meines Herzens betrifft. Sätte ich nur Bucher, so ware mir die Einsamkeit gar nicht drückend. Aber ich bin auf mein einziges Leihbibliothek-Buch beschränkt. Es will sich auch gar Nichts machen, wie bei Anderen.

Rausche Wind! Du machst die Glut Erst nur stärker flammen, Sinkt sie auch vor Deiner Wuth Endlich still zusammen!

2363 Ein Arzt, der sich selbst curirt, schließt die Welt ab und ist Subject und Object zugleich.

2364 Ich kann den Umgang aller Menschen entbehren, aber ich kann mich gegen keinen Einzigen, mit dem ich umgehe, versichließen.

2362 f. stehen a. R. neben 2361

Der lyrische und noch mehr der dramatische Dichter muß alle seine Schilderungen immer zwischen dem Bewußt-Unbewußten halten, daher ist der Styl dieser Kunst viel schwieriger, als der epische, der das Leben ressectivend zurückgiebt, während jener es als werdend und doch zugleich geworden darstellen soll.

2366 Bilbsäulen sollten eigentlich geschlossene Augen haben.

2367 Im Schlaf: Identität zwischen Borftellen und Senn.

Waximilian geimpft. Er benahm sich, wie ein kleiner Helb, Alle andere Kinder schrieen heftig, er, wie er den Schmerz fühlte, legte sich an die Brust seiner Amme, und je heftiger der Schmerz wurde, je öfterer er wieder kehrte, um so eifriger trank er, als ob er, ein undewußter Philosoph, sich für das unbekannte Weh sogleich durch einen ihm bekannten Genuß entschädigen wollte.

# Sonntag den 11 July.

Geftern besuchte mich Dr Rendtorff. Ich theilte ihm meine Gebanken über Gravenhorst offen mit, vielleicht hätt' ich's besser unterlassen, aber es ist mir unmöglich, zurückhaltend zu senn, wo mein Herz betheiligt ist. Er drückte sich vorsichtig auß; er habe sich verstandesmäßig gegen Gr gestellt, Gr. sen ungeheuer leichtsinnig, ich dagegen fand ihn craß egvistisch.

2370 Heine — Pfefferkuchen von Hugo — Campe — "Die Göttinger wollen mich vergiften; sind die Nüsse von Ihnen, so kann ich sie effen."

<sup>2366</sup> f. stehen a. R. neben 2365 2368 daneben NB 1 Juh 3169 Juh aus Juh 5 f. ungeheuer über äuherst

Das Duell ist für ben Einzelnen, was ber Krieg für bie Gesammtheit.

### Montag b. 13 July.

- Sah in Gesellschaft den Grafen Moltke, war trot eines Anflugs von Zahnweh sehr angeregt und besprach mit ihm alle mögliche Dinge, überzeugte mich dabei, daß ich nur dann verlegen din, wenn ich Geldsachen abmachen soll oder mit Leuten verkehren muß, die mich in Säuglings- und Knechtsgestalt noch kannten, und glaube, einen guten Eindruck gemacht zu haben.
- Das Denken ist bas Capital, wovon das ganze Menschengeschlecht zehren soll; dies Capital selbst ist unangreifbar, aber in unsern Philosophieen ziehen wir die Zinsen. — Die Form schwankt zwischen dem Populairen und Wissenschaftlichen; sie ist, wie eine Brücke, der an beiden Seiten just derzenige Bogen sehlt, der sie mit dem User verknüpsen sollte —

Brief an Campe über ein Mfpt.

- 2374 [330] Es kann so wenig ein reines, sachliches, nicht individuell modificirtes Denken geben, als es ein solches Dichten giebt.
- 2375 Rur ein Narr wird sich einbilden, er könne Sonne, Mond und alle Sterne verschlingen und sie zwingen, aus seinem Wagen heraus zu leuchten.

### b. 27 Aug. 1841

- 2376 Heute habe ich meine Genoveva, nachbem ich sie nach langen Wehen zu meiner Zufriedenheit abgeschlossen, an die Berliner Bühne abgesandt.
- 2377 Wie kann der unbedeutende Dichter ein Dichter seyn? Wie kann der Reichthum in der Armuth liegen?

<sup>2373</sup> steht a. R. 2374 vgl. "Gränze des Denkens" VI S. 446

b. 27 Septbr 41.

2378 Heute habe ich das an Campe verkaufte Mfcpt meiner Gebichte geendigt und abgeschlossen. Das ist eine schwere Aufgabe gewesen, dies Tuschen und Retouchiren an den frühren Sachen, ich glaube aber, ich habe ihr genügt.

b. 13ten Dct.

Trüber Regentag. Ohne Bücher, ohne Fähigkeit zu arbeiten, bin ich darauf angewiesen, aus dem Fenster zu sehen und die Tropsen zu zählen. So geht das Leben hin. Gestern sa ich Steffens Memoiren, den 4ten Band. Wenn ich so sehe, wie anderen Wenschen nach und nach alle Quellen ausgethan werden, so dürste ich um so mehr.

2380 Die Pinselstriche sehen, statt des Gemäldes.

2382

b. 20ften Dct.

Seute Abend erhielt ich meine Genoveva von Berlin mit einem höflich-ablehnenden Brief der Intendanz zurück. Sie wird nicht angenommen, weil Herrn Raupachs Genoveva sich auf dem Repertoire befindet. Uebrigens sen sie mit großem Interesse gelesen worden. Ich sehe es kommen, es wird mir gehen, wie es schon Anderen auch ging. Wäre nur nicht Elise und Max, so könnt' ich's mit größerer Ruhe ansehen.

# Brief an Campe.

Kinderlieder — warum nicht auch Kinder-Branntewein? — Der den Löwen dadurch zu tödten glaubt, daß er gegen die Flöhe in seinem Pelz zu Felde zieht. — Der Autor ist jung, hat also noch die ganze Perspective der Zukunst vor sich. Nun, für eine Perspective geben Sie — eine Perspective!

- 2383 Märchen, das erst mir, dann dem brennenden Licht die Trompete zum Blasen hinhält.
- 2384 Bei der Begattung wird die Tiefe der Natur im Individuum erschlossen.

27 Dct.

- Ich habe vor längerer Zeit Steffens Memoiren und in 2385 diesen Tagen mehrere seiner Novellen, namentlich Malkolm, gelefen. Wie hoch und sicher glaubt diefer Mann über den Berir[331]rungen der Zeit zu stehen, wie genau kennt er sie, wie treffend weiß er sie zu schildern, und wie tief ist er boch selbst in ihnen befangen. Was ist das für ein erlogenes, aufgeputtes hohles Wesen in seinen Productionen, wie unfähig ist er, auch nur einen einzigen Gedanken zu entwickeln, geschweige barzustellen. wie fümmerlich ift fein Nothbehelf, die umgekehrte Seite ber Natur, das Affectirte, rein Erdachte zu zeichnen, um sich vor dem Trivialen, d. h. vor dem Trivialen, das auch ein Recensent fennt, zu retten. Und dabei in ben Memoiren die große Selbstlüge, daß er nur darum kein Dichter sey, weil er weit mehr, als ein Dichter sen, daß er keine Verse machen könne, weil er es immer mit der ganzen Welt auf einmal zu thun habe und biese natürlich nicht in ein Paar Reime hinein gehe. mögte, wenn man dies und Aehnliches lief't, anfangen, an der Möglichkeit der innern Wahrheit zu zweifeln.
- 2386 Gerade das kann die Welt entbehren, um dessen willen sie allein zu existiren verdient.
- 2387 Die Lerche zwitschert, die Wachtel schlägt, die Nachtigall singt, Keins denkt an's Andre und doch wird eben daraus die schönste Welodie.

2388 Zwei Träume von Glife:

Eine Wahrsagerin sagt ihr, daß wenn Max getauft werde, er eine Rose in der Hand halten muffe.

. Sie sieht Einen, der sich selbst köpft, dann kriecht der Rumpf zum Kopf und begräbt ihn.

2389 Als Elise Max die ersten Ruthenstreiche gab, weil ich in sie drang, sing sie hinterdrein, als ich ihr sagte, das seh ihr Sieg bei Marengo, zu weinen an.

b. 23 Nov.

- 2390 Wein von unbekannter Hand durch Campe erhalten. Mein erster Champagner. Brief von Schleiben über Genoveva und Lorbeerkranz. Sehr gefreut Alles Beides. Meine Wirthin, als sie den Kranz sieht, frägt, ob ich auch sonst noch etwas gekriegt habe.
- "Er frift immer Menschen, wenn er nichts Andres frift, das heißt: in Gedanken."

b. 29 Nov.

- Der Diamant beendigt.
- 2393 Komödie und Tragödie sind ja doch im Grunde nur zwei verschiedene Formen für die gleiche Idee. Warum aber haben wir Neuren keine Komödie im Sinne der Alten? Weil sich uns're Tragödie schon so weit in's Individuelle zurückgezogen, daß dies Letztere, welches eigentlicher Stoff der Komödie seyn sollte, für sie nicht mehr da ist.

<sup>2390, 2</sup> wohl Karl Heinrich Schleiden? 2393 und 2397, 6 vgl. "Die moderne Komödie" VI S. 358

2395

[332] Brief an Campe: Dingelftedt's Freitugeln: es ift keine 2394 hohe Jagd, sondern ein Gewitterschießen. — Das Gemälde des Berfaffers, wenn eine Schmeiffliege fich auf einen weißen Bogen nicder sett: ein Klecks. Ich kann über Bücher, wie über Mipt nur sagen, ob sie Weist und Character haben, nicht, ob sie Glück haben.

Einer, der buchstabirend beichtet.

Menschen, die wenig Verstand haben, werden leicht viel 2396 Phantasie zu besitzen scheinen. Das kommt aber nicht, daher, daß dies Vermögen bei ihnen wirklich in einem höheren, als dem gewöhnlichen, Grade vorhanden ist, es kommt nur daher, weil die Dinge auf sie verworrene Eindrücke machen und eben. weil der Verstand, der Alles auf seine ursprünglichen Erscheinungs- . gründe zurud zu führen sucht, bei ihnen nicht thätig ist, zu allerlei wunderlichen Combinationen Gelegenheit geben. Phantasie geht immer mit der Vernunft und meistens auch mit dem Verstand Sand in Sand.

#### b. 10ten Decbr

Gestern Abend habe ich die Reinschrift des Luftspiels be-2397 endet. Nun bin ich zufrieden, aber ich habe auch noch ftark an bem Diamanten geschliffen. Deffen glaube ich gewiß zu senn, daß in Deutschland, da Tieck alt ift, kein ebenbürtiges Komödien-Talent neben mir auftreten wird, benn die Töpfer, die Bauernfeld u. s. w. erheben sich nur zu Fragen und Figuren, denen sie, wenn's gludt, einen leidlichen Ginfall ober eine Schnurre in ben Mund legen, und die Guttowe stehen noch niedriger, wie biese, eben weil sie Höheres wollen. Dennoch wird mein Stud

<sup>2396, 4</sup> Grade [bei ihren] 2396, 5 f. eben, weil aus eben darum, daß

wohl so wenig den ersten als den zweiten Preis in Berlin erhalten. Nun, es gehe, wie's wolle. Die Kraft, die Wonne des Schaffens ist doch mein, dieser Lohn geht aus meiner eignen Brust, aus der Gabe selbst hervor und kann nie davon getrennt werden, und so viel, als ich brauche, um meine und der Meinigen leibliche Existenz nothdürftig zu fristen, wird ein gütiger Gott nicht versagen. Elise ist ja fast noch bescheidener, als ich; freilich schmerzt es, daß ich ihr nie eine Freude machen kann, daß sie Kinderwärterin, Schneiderin (sogar für mich) oft sogar auch Köchin sehn muß, während Andere von einer Lustbarkeit zur andern hüpfen.

- 2398 Was ist Leben? Du stehst im Kreis, bist durch den Kreis beschlossen, wie könnte der Kreis wieder, seh es als Bild oder Begriff, in Dir sehn? Das Ganze vom Theil umfaßt werden, in ihm aufgehen?
- 2399 Vom Wetter: das Wetter, wenn es weht, ist bloß für den Müller gemacht; wenns trocken ist: für den Ziegelsteinbrenner pp
- Einer, der einen Mörder entdeckt und angiebt, dafür eine Prämie erhält, durch die Prämie in's lock're Leben hinein kommt, und um dies fortsetzen zu können, als das Gold am Ende aufsgeht, selbst Einen ermordet. (Herr Ziese)
- Ein Mädchen, das mit seinem Lohn zu Hause geht, einem begegnenden Schlächter sagt, daß sie sich durch einen Wald zu gehen fürchtet, von diesem durch den Wald begleitet und ersichlagen wird; im Sterben [333] sagt sie: die Sonne soll Dich verrathen!, der Schlächter, längst verheirathet, liegt einmal Morgens in seinem Bett und lacht, als die Sonne ihm hell

in's Gesicht scheint, seine Frau fragt ihn, warum er lacht, er sagt ihr zulett: die Sonne soll mich noch verrathen und erzählt den Mord, die Frau zeigt den Mord an und er wird hingerichtet. (Herr Ziese.)

#### b. 20 Decbr.

Seute habe ich Schillers Auffah über Anmuth und Würbe gelesen. Wie paßt Alles, was er über die schöne Seele, die im Zustand des Affects in's Erhabene übergehe, so sehr auf Elise, als ob sie im Gemälde copirt wäre! Mir ist noch kein menschliches Wesen von so wunderbarer, himmlischer Harmonie vorgekommen, wie sie. Ich hätte ohne sie die Genoveva nicht schreiben können. Ich din ihr Alles, meinen äußern und meinen innern Menschen, meine Eristenz in der Welt und in der Kunst, schuldig geworden; mögte Gott mich in den Stand sehen, ihr ein leidliches Dasehn zu verschaffen! Das ist das Einzige, wovor sie bangt und zittert, daß es ihr und dem Kinde noch einmal am Nothwendigen sehlen möge. Gott verhüte es gnädig; will er mich strasen, so gibts andre Mittes, als dies!

#### b. 23 Decbr.

Seute habe ich den Prolog zum Diamanten beendigt. Der ist so oft durch Zahnweh unterbrochen worden, daß sein Fertigwerden ein Bunder ist. Ich freue mich, morgen ist Weihnachts- Abend, heute besah ich mit Elise die Ausstellung in den Läden, Geld hab' ich und an Hoffnung sehlt's nicht!

#### b. 27 Decbr.

Die Weihnachtstage habe ich bei ihr, die ich nicht mehr zu nennen brauche, wieder schön verlebt. Sie hat mir einen prächtigen Shawl geschenkt, außerdem noch gestickte Schube, eine seine Gelbbörse und, was mich immer tief in meine Linderzeit zurück-

versetzt — nicht, weil ich es damals hatte, sondern weil es mir fehlte — Nüsse, Kuchen und Aepsel. Ich bin Gott unendlich bankbar für jeden frohen Tag, den wir in Freude und Heiterkeit mit einander verbringen. Am ersten Weihnachtstag trug ich das Lustspiel auf die Post. Seh Er, ohne dessen die Kraft selbst keine Kraft mehr ist, dem Werke günstig.

Seute den rasenden Ajax von Sophocles wieder gelesen. An den Dedipus reicht er nicht, aber es ist groß gedacht, daß der Wahnsinn, so wie er sich selbst erkennt, zu noch größerem Wahnsinn führt und daß noch der Todte zur Entsaltung aller Leidenschaften der Lebendigen Anlaß giedt. Die Beränderung der Scene im zweiten Theil zeigt, wie wenig den Alten die sog. Einheit des Orts galt, wenn sie sich nicht von selbst darbot. Die moderne Kritik mit ihren albernen Natürlichkeits-Forderungen mögte es als einen Hauptsehler rügen, daß Teucros nicht erst Wiederbelebungs - Versuche mit dem Bruder anstellt, sondern nur für seine Bestattung sorgt.

2406 [334] Die Lebensgesetze sind das Leben, die Weltgesetze die Welt.

2407 Auch das tiefste, geistreichste Wort, was der Mensch spricht, verweht und verliert, nachdem es die fremde Seele befruchtet hat (oder auch, rückwirkend, die eigene) seine Bedeutung durch ein erzeugtes zweites oder drittes, nur er selbst dauert und bleibt. Ein gemeiner Gedanke, mögte man sagen. Allerdings, aber ich wollte, er würde noch etwas gemeiner, er fände auch im Gebiet der Kunst Anwendung, dann würde man erkennen, daß im Dramatischen selbst die schönsten und gewichtigsten Reden, wie man sie bei Schiller auf jeder Seite sindet, niemals für Charactere entschädigen können.

b. 28 Decbr.

Nun stehen mir wieder abscheuliche Tage bevor. Das Luft-2408 spiel ift fertig und ein neues Werk (obgleich sowohl Moloch, wie das bürgerliche Trauerspiel Klara stark in mir rumoren) läßt sich wohl nicht sogleich wieder anfangen, da kehrt sich benn, wie gewöhnlich, das Bischen Kraft, das ich sonst auf künstlerische Objecte verwende, gegen mich felbst, wie die Bahne, die Nichts zu beißen haben, sich in das eigene Fleisch hinein graben, das sie ernähren sollen. Dann geht auch, wie schon heute, das Pflügen im Tagebuch wieder los, allerlei Gedanken fliegen Ginem durch ben Kopf, mit benen man Nichts aufzustellen weiß, und man legt sich ein Herbarium von solchen zudringlichen Schmeißfliegen Hätt' ich nur Bücher! In diesen Pausen, wo das Productions = Vermögen stockt und aus einer bestimmten einzelnen Richtung sich wieder in's Allgemeine verliert, würde ich wüthend studiren und allerlei Wissenschaftliches bewältigen können. Aber Campo bietet mir feine Bücher an und eben weil er das nicht thut, mag ich ihn nicht fragen, eben so wenig mag ich Jemanden zumuthen, auf der Stadtbibliothet für mich zu bürgen und so muß ich die Zeit vorüber gehen lassen, wie ein Huhn, das zur Brütezeit auf einem leeren Neft sitt. Ach, der Mensch ift so wenig, so gang ungeheuer wenig, selbst bann, wenn seine Rraft sich bis an's Aeußerste ihrer Peripherie ausdehnt, daß er sich gar Nichts zu sehn bäucht, wenn es an diesem inneren Aufpeitschen fehlt, daß es wenigstens mir scheint, als ob mit dem concentrirenden Gedanken, der meinem Bermögen die Bahn ber Wirkung anweis't, ich selbst in's Nichts entweiche.

2409 Alle menschliche Bildung geht den folgenden Gang. Der Mensch erwacht mit einem Gefühl des Allgemeinen, welches eben

<sup>2408, 14</sup> Richtung [sich zurückziehend,] 2409 vgl. "Maria Magdalene" II S. 47, 30 ff.

darum, weil er daraus hervor ging, sein Erbtheil sehn [335] mag. Dann hat er Alles, weil er Nichts hat, er glaubt die ganze Welt zu besitzen, weil sie ihm in allen ihren Realitäten gleich nah und gleich fern steht, weil keine einzige von allen ihn daburch, daß fie ihm näher gerückt ift, belehrt, wie weit von ihm bie übrigen entfernt sind. Hierauf folgt die Erkenntnig und bas Ergreifen des Besonderen, wo der Mensch sich mit unendlicher Behaglichkeit in das, was er einmal erfaßt und durch Selbstthätigkeit zu sich heran gebracht hat, versenket. Run, wenn Alles aut geht, entsteht ber Trieb, das Besondere wieder in's AUgemeine aufzulösen, es darauf zurückzuführen. Die Allermeisten bleiben im erften Stadium stehen; dies sind die Leersten und Sitelften, aber auch zugleich die Glücklichsten, weil sie sich burch keine individuelle Form gebunden fühlen und weil sie natürlich nicht erkennen, daß die Form ihnen nur darum fehlt, weil sie bem Nichts überhaupt fehlt. Sehr Viele verharren im zweiten Stadium; die find unglaublich gah und ficher, ungefähr fo, wie das, was am menschlichen Körper Anochen geblieben ist, auch zäh und gegen die meisten Krankheiten gesichert ist. Benigsten erreichen das britte Stadium, aber nur in diesen setzen Gott und Natur ihr Geschäft fort.

2410 Wechselzähne ber Kinder. Ich mögte wissen, wie die Medicin sie erklärt. Ich denke mir so. Der Organismus des Kinds ist zu schwach, um in so frühen Jahren den Zähnen schon eine für das ganze Leben ausreichende Festigkeit und Härte zu geben und doch kann die Natur das Kind nicht so lange ohne Zähne lassen, als nöthig wäre, wenn sie die Zähne sogleich machen sollte, wie sie sehn müssen. Darum Wechselzähne. Freilich Hypothese ohne Ersahrung.

<sup>2409, 15</sup> die [sogenannten] 2410, 5 die Natur über sie Debbel, Tagebücher II.

b. 29 Decbr.

- Die Genoveva ist boch in Gehalt und Form so bebeutend, wie Etwas von mir, nur daß in ihr die Welt unendlich mehr auseinander geschoben ist, wie in Judith, was die Natur des Dramas nothwendig machte, was aber das Verfolgen der einz. Fäden bedeutend erschwert. Wenn ich früher nicht mit ihr zufrieden war, so kam das daher, weil ich aus übertriedener Sprödigkeit gegen Gemüths-Dialectik, die allerdings auch leicht zu weit gehen kann, den Character des Golo zu sehr nur in den Blüten, statt in den Wurzeln hingestellt hatte.
- Mir kam heute ein Gebanke über den Chor der griechischen Tragödie, der vielleicht nicht ganz verwerslich ist. Es ist bekannt, daß das ganze Drama der Griechen sich aus den Gesängen entwickelte, die am Dyonisosseste gesungen wurden. Diese Gesänge, deren Inhalt durchaus religiös war, wurden also Grundstock des Dramas, dadurch erklärt es sich ganz von selbst, daß sie fortwährend das innerste Element desselben [336] ausmachten. Hier ist der Ursprung des Chors; daß später die Meister der Kunst ihn in die Natur des Dramas selbst zu verweben suchten, war natürlich. Schlecht ausgedrückt.

b. 30 Decbr.

Einige Bände Lessing durchgelesen. Es ist außer Laocoon und der Dramaturgie doch unendlich wenig Positives in ihm, und die Zeit mag nahe seyn, wo alles Uebrige dem Staube der Bibliotheten anheim fällt. Ich zum Wenigsten kann diese kleinen Abhandlungen, selbst die über den Tod u. s. w. nicht mehr durchbringen. Die Jrrthümer, die er bestreitet, sind vergessen, die Wahrheiten, die er feststellt, sind ausgemacht und der unbesangene

١

<sup>2412, 8</sup> zuerst ift ihr Ursprung; daß

Beschauer, der weniger auf den Prunk der Gelehrsamkeit, als auf die Resultate sieht, kann Beide nicht mehr für besonders wichtig halten. Seine Dramen zumal sind mir unausstehlich, je mehr sich das eigentlich Leblose dem Lebendigen nähert, je widerlicher wird es und es läßt sich doch, obgleich selbst die bessere Kritik zuweilen noch eine andere Miene annimmt, durchaus nicht läugnen, daß alle Lessingsche Menschen construirte sind und daß seine Haupttugenden: die geglättete Sprache, die leichte Diction und die caustische Schärfe der Gedanken eben aus diesem Hauptmangel, der die seine Ausarbeitung der einzelnen Theile sehr begünstigen mußte, hervorgingen.

Ein ausführliches kritisches Werk über Shakesvear könnte Gelegenheit geben. Dinge über das Drama und die darin herrschende bichterische Darstellungs-Weise zu fagen, die noch nie gesagt find. Man mußte, um sich die Arbeit zu erleichtern, nicht vom Allgemeinen zum Ginzelnen, sondern umgekehrt vom Ginzelnen zum Allgemeinen über geben und das Banze etwa in Form eines rhapsodischen Tagebuches geben. Tieck, so lange er ausholt, ist mit seinem Werk noch immer nicht da und hat eigentlich bis jett über Shakespear nur noch schöne Reben gehalten, er ist ein Briefter am Altar, aber kein speculativer Theolog, wenn der Ausdruck erlaubt ift. Wenn ich baran ginge, so wäre mir Shakespear natürlich nur Neben- und das Drama selbst Hauptsache. Im dramatischen Katechismus, wie ihn die trit. Jungen auswendig lernen, stehen bis auf den heutigen Tag Artikel, die zu vertilgen ein größeres Verdienst sehn mögte, als neue Dramen zu schaffen. Welche Dummheiten z. B. werden fortwährend über Charactere, über ihre Treue, ihre Uebereinstimmung mit der Geschichte u. s. w. abgeleiert. Daß die Sym-

<sup>2414, 14</sup> Tag [Dinge, deren]

bo[337]lik nicht bloß in der Joee des Dramas wirkam ist, sondern schon in jeglichem seiner Elemente, will Niemand ahnen und doch ist Nichts gewisser. Diese Herren Kritikaster würden wahrscheinlich laut auflachen, wenn sie Jemanden zum Maler sagen hörten: was? das sollen Menschen-Gesichter sehn? Du giebst und für Röthe des Bluts Röthe des Zinnobers, für Blau des Auges Blau des Indigo pp und meinst, das könne und täuschen? Dennoch geberden sie sich nur um ein Weniges comischer, wenn sie in ihren Beurtheilungen Geschichte und Poesse mit einander confrontiren und statt nach der Identität der Letzten Eindrücker, den hörücke, die allerdings gleich sehn müssen, wenn Dichter und Historiker sind, was sie sehn sollen, nach der eben so unmöglichen als überstüsssigigen Identität der Ingredienzien fragen.

b. 31 Decbr.

Als das erheblichste äußere Ereigniß des verflossenen Sahres 2415 barf ich wohl das mit Campe angeknüpfte Verhältniß betrachten, welches sich anläßt, als ob es ein festes und dauerndes werden wolle. An dieses knüpft sich dann die Herausgabe ber Judith und die bevorstehende der Gedichte. Un Arbeiten find entstanden: bie beiben letten Acte ber Genoveva; das Lustspiel: ber Diamant nebst Brolog: die Novelle: Matteo: fritisch ein Auffat über Beines Buch ber Lieber im Correspondenten, und viele Gedichte, noch ungerechnet, daß ich einen großen Theil der älteren Gebichte, benen hie und da in einzelnen Ausbrücken nachzuhelfen war, überarbeitet und zu bem mir möglichen Grad ber Bollendung erhoben, andere, bei benen dies nicht ging, vernichtet und so biese Silhouette meines Herzens nach Kräften von Leberflecken und Sommersprossen gereinigt habe. Mit bedeutenden Menschen bin ich nicht bekannt geworden; Franz Dingelstedt hat mir geschrieben, doch der scheint, wie es mir nach seinen Nacht-

<sup>2414, 28</sup> ff. vgl. XI S. 6, 17 ff. 15 ff. vgl. Bw. II S. 3 f.

wächterliebern vorkommen will, die Hand nach allen Seiten zu bieten, um sich ein Heer von guten Freunden anzuwerben, ich habe ihm auch nur ein Kaar leichte Worte geantwortet. Auch das hab' ich erlebt, daß sich Jemand, ein Redacteur in Hannover, ein Paar Zeilen von meiner Handschrift ausbat; wachse, Celebrität! Dr Schleiben hat meine Genoveva mit großer Liebe ausgenommen und mir einen Brief darüber geschrieben, der aus dem Tiefsten des Herzens kam; das hat mir von Allem, was dem Dichter in mir widerfuhr, die meiste Freude gemacht, denn dies Zeichen der Anerkennung war eben so frei, als wahr. Visher hat Gott mich vor Noth geschützt; ich bitte um Nichts weiter, als daß er es auch fernerhin thun möge, dann muß ich aber im nächsten Jahr etwas mehr Gelb erhalten, denn nun ist die arme Elise bis auf's Letzte ausgesogen — Gott helf unß!

[338] **1842.** 

Den 1ften Jan: Abende 10 Uhr.

Da steht das Datum! Aber was ich hinein schreiben soll, weiß ich wirklich nicht. Statt alles Uebrigen steht hier am Besten das Wort Vertrauen. Ja, Vertrauen! Mit Vertrauen will ich das Jahr ansangen, denn daran sehlt es mir oft gar sehr. Gott, Du weißt es: ich bitte Dich nicht um Tand, nicht um Ehre und Ruhm, so schwerzlich man den letzteren freilich in einer Welt voll bekränzter Lumpen entbehrt, nicht um Ueberssuß, nur um Fortdauer der inneren und äußeren Existenz, nur um das, was zu meiner und meiner Theuersten Erhaltung nothwendig ist und um Deinen Segen sür mein geistiges Leben. Darum will ich auch glanben, daß Du mich erhören wirst!

b. 2ten Jan:

Du armer Seibenwurm! Du wirst spinnen, und wenn auch die ganze Welt aufhört, Seidenzeuge zu tragen!

<sup>2417</sup> vgl. XI S. 17, 12f.

- 2418 Ich traf heute auf dem Weg nach Barmbeck den Doctor Gravenhorst. Miserables Verhältniß, das nie vorbei ist und Beide drückt!
- Wenn Einer schwört, so macht er sich dadurch nicht anheischig, daß er Dich nicht betrügen will, sondern nur, daß er zugleich mit Dir auch den lieben Gott betrügen will.
- 2420 Ob bei immer fortgehender Tyrannei die Großen der Erbe nicht zuletzt sich von der canaille eben so die geistigen, wie die physischen Güter werden steuern lassen, von den Dichtern z. B. die Gedanken, um damit in Gesellschaften zu glänzen u. s. w.
- Einer, der einem Andern eine Ohrfeige gibt, weil er glaubt, daß dieser ihm eine Fratze schneidet; näher besehen, ist's aber des Menschen natürliches Gesicht.
- 2422 Ein Feind, ber so groß und did ift, daß sein Gegner in seinem Schatten kämpfen kann.
- 2423 Ein Schuft könnte sagen: was verfolgt Ihr mich? Dankt Gott, daß ich da bin! Ich bin die Fontanelle der Menschheit, wodurch sich alles llebel absondert; wenn Ihr mich sortschafft, unterbindet (durch den Galgenstrick) so werdet Ihr sehen, daß das Gift bei Pfarrern, Gesetzgebern u. s. w. wieder ausbricht. —

b. 7ten San:

2424 Wieder ein Bettelbrief von meinem Bruder. Es ift ein Unglück. Mein Ausgabebuch giebt das Zeugniß, daß ich keinen überflüssigen Schilling ausgebe, mein Mittags-Essen, und wie

<sup>2419</sup> vgl. "Ein Eid und seine Auslegung" VI S. 376 2420 vgl. V S. 123 2423 dabei a. R. Gut.

Bieles mehr, geht noch immer auf Kosten von Elise, und dieser Mensch will immer Gelb haben, zwischen ihm und mir besteht kein anderes Verhältniß, als daß er Geld haben will!

[339]

b. 9ten Jan:

- Das Meiste von Hoffmann hat sich überlebt, aber seine Elizire des Teufels sind und bleiben ein höchst bedeutendes Buch, so voll warmen, glühenden Lebens, so wunderbar angelegt und mit solcher Consequenz durchgeführt, daß, wenn es noch keine Gattung giebt, der Darstellungen dieser Art angehören, das Buch eine eigne Gattung bilden wird. Hoffmann gehört mit zu meinen Jugendbekannten und es ist recht gut, daß er mich früh berührte; ich erinnere mich sehr wohl, daß ich von ihm zuerst auf das Leben, als die einzige Quelle echter Poesie, hin gewiesen wurde.
- Die Scene im ersten Bande (von pag 80 an) der Elizire, wo Euphemie, den Medardus für Victorin haltend, diesem erzählt, wie sie sich durch ihre Geisteskraft über Alle gestellt habe, während sie sich in demselben Augenblick dem Medardus in die Hand giebt und so ihren Sieg durch ihren Triumph selbst zerstört, ist so humoristisch-groß, wie Etwas.
- 2427 Alles von Hoffmann ist aus einem unendlich tiesen Gemüth geslossen, Alles das, was seine Werke von den höchsten Werken der Kunst unterscheidet, daß z. B. die Ideen, die ihnen zu Grunde liegen, nicht sixe Sonnen, sondern vorüberschießende Kometen sind, daß der Verstand, der dem Einzelnen seste plastische Form

<sup>2425, 6</sup> wird. über würde. 2426, 1 Ausgewählte Schriften 1827. VI S. 80 f. 4 dem Medardus über einer fremden Person

giebt, nicht eben so das Ganze einrahmt, trägt dazu bei, sie noch wärmer, zu machen, als Kunstwerke.

- 3428 Ich liebte Hoffmann sehr, ich liebe ihn noch und die Lectüre der Elixire giebt mir die Hoffnung, daß ich ihn ewig werde lieben können. Wie Viele, die mir einst Speise gaben, liegen jetzt schon völlig ausgekernt hinter mir!
- Mensch im Sumpf liegt und dem Ertrinken nahe ist, kann ihn Riemand kennen sernen.
- 2430 Elise träumte sehr oft, sie befände sich in einem unendlichen dunklen Raum, der mit Sternen besä't sey, und löse sich darin auf.
- 2431 Ein Darm muß vollgestopft werden; er ist Nichts, wenn er Nichts enthält.
- 2432 Wahrheit ist das höchste Gut. Sehr richtig. Aber was ist Wahrheit? Dies ist auch die höchste Frage. Wem bin ich Wahrheit schuldig? Doch wohl nur dem, der selbst der Wahrheit fähig ist.

b. 10 Jan:

S. Gloy, Mitglied des hiefigen Theaters, wird meine Genoveva nächstens in einer Gesellschaft lesen. Er hat sie seit 3 Wochen, ohne daß ich etwas Weiteres erfuhr und ich war schon sest überzeugt, daß durch Mittheilung des Manuscripts, die durch Janens geschehen war, ein Mißgriff begangen sey.

<sup>2427, 7</sup> märmer, [feuriger] als [höhere] 2431 a. R. Sonntag b. 9ten Jan. Elise'ns Tag.

Heute Abend klärte sich nun Alles auf, Janens erzählte mir, daß Gloy das Werk unablässig [340] studire und es zum Theil memorire, um es gut vortragen zu können; nur Shakespear habe so Etwas gemacht u. s. w. Nicht aus erbärmlicher Eitelkeit schreibe ich dies nieder; Gott weiß, wie sehr ich noch immer in Zwiespalt mit mir selbst liege, wie oft ich über meinen Beruf sür das Höchste wieder in Zweisel gerathe, und wenn ich dann solche Aeußerungen von Leuten, die mir ganz fremd sind und die sich in ihrem Urtheil gewiß nicht zu geniren brauchen, vernehme, so kann es mir nicht gleichgültig seyn.

- 2434 Schäm' Dich! Es ist die billigste Art, sich zu schminken!
- Der Jugend wird oft der Borwurf gemacht, sie glaube immer, daß die Welt mit ihr erst ansange. Wahr. Aber das Alter glaubt noch öfterer, daß mit ihm die Welt aufhöre. Was ist schlimmer?

# b. 12 3an:

- 5eute hab' ich die Sonette und die Erzählung: die Nacht im Jägerhause an's Morgenbl. gesandt.
- Daß die Engländer jetz China zu erobern suchen, scheint mir der genialste Gedanke der neueren Geschichte, ein Gedanke, der allein durch sein Dasenn seine wirkliche Ausführung verbürgt. Und so wie sich jetzt die Weltverhältnisse mehr und mehr zu gestalten scheinen, muß wohl Jeder den Engländern von ganzem Herzen Glück und Wachsthum wünschen.

<sup>2433, 10</sup> dies nach so oft 2436 vgl. VIII S. 433 daneben 1 Bogen im Worgenblatt (16 Spalten, a 52 Linien) 50 **%**; a Linie 46 Buchstaben. Matteo hat nach meiner Berechnung 11 Spalten. vgl. VIII S. 422

#### b. 13 3an:

3438 Ich war gestern Abend bei Campe. Er suchte mir begreislich zu machen, daß ich mich, den Kritikastern und Recensenten gegenüber nicht so spröde verhalten müsse, wie ich disher gethan habe. Ich wollte dies nicht einräumen, aber am Ende hat er nicht ganz Unrecht. Es ist, wie mit einer Sache vor Gericht. Auch bei der gerechtesten bedarf man eines Advocaten, eines Mittlers zwischen sich und dem Richter. Etwas anders will ich es von jetzt an verhalten und wenigstens solche Leute nicht geradezu beleidigen.

#### d. 14 Jan:

- 2439 Mein kleiner May ist krank und nicht unbedeutend. Dies ist es, was ich schon so lange gefürchtet habe. Nichts schneidet tieser in mein innerstes Wesen ein, als Krankheiten meiner Lieben. Unendlich Mal lieber will ich selbst krank sehn.
- 2440 Was wir Leben nennen, das ist die Vermessenheit eines Theils, dem Ganzen gegenüber. Wie stellen sich die allgemeinen Kräfte dem Besonderen in den Weg und suchen es noch vor der Entwickelung, im Werden selbst, zu zerstören! Wie stürzen sie über das Gewordene her!
- 2441 Ja, wenn es ein Kriterium gäbe! Ein höchstes, sicherstes!
  Daß wenigstens innerlich das Schwanken und Zweiseln aushörte.
  Denn, wenn man auch dem Maaß seines Erkennens Genüge thut, wie ich mir das Zengniß geben darf: wer bürgt für dies Maaß selbst?

# 2442 [341] Ein Wort Napoleons.

Die Frau von Colombier führte ihn in Valence, als er noch Officier war, in ihre Gesellschaften ein. "Der Kaiser

<sup>2440</sup> vgl. "Das Urgeheimniss" VI S. 376

2443

spricht noch immer mit einer gärtlichen Dankbarkeit von ihr, und behauptet, daß der ausgezeichnete Umgang und die hohe Lage, in welche ihn diese Dame in seiner so frühen Jugend schon in der Gesellschaft zu bringen wußte, einen großen Ginfluß auf das fünftige Schickfal feines Lebens ausgeübt baben Wahr, sehr wahr. Und so wie Navoleon zum Dank Urfache hatte, so habe ich, dem Kirchspielvogt Mohr gegenüber, Urfache, nicht zum haß, aber zur bitteren Geringschätzung auf alle Zeiten. Woher kommt mein schüchternes, verlegenes Wefen, als daher, daß dieser Mensch mir in der Lebensperiode, wo man sich geselliges Benehmen erwerben muß, jede Gelegenheit dazu nicht allein abschnitt, sondern mich dadurch, daß er mich mit Kutscher und Stallmagd an Einen und benselben Tisch zwang, aufs Tieffte demüthigte und mir oft im eigentlichsten Berstande das Blut aus den Wangen heraus trieb, wenn Remand kam und mich so antraf. Nie verwinde ich das wieder, nie; und darum habe ich auch nicht das Recht, es zu verzeihen.

D 17 Jan: an den Freihafen Judith und Gebichte gefandt.

b. 18 3an:

5eute sprach ich meinen Enthusiasten, Herrn Gloy. Ja, ja, das ist der Mann, der das Recht hat, mich mit Shakespear zu vergleichen. Auch keine Spur eines Verständnisses der Genoveva. Deßungeachtet hatte er darüber gedacht und dies war eben das Fürchterlichste. Eine Meinung aus dem Stegreif hätte mich nicht so entwaffnet. Das ist nun ein Bewunderer, ein Verehrer! Deutlicher, immer deutlicher wird es mir, daß ich ganz vom Theater absehen muß. Will ich kein Handwerker werden, so werd' ich es auf den Brettern nie zu Etwas bringen.

<sup>2443</sup> steht a. R.

Und wenn ich auch gegen die Kunst sündigen wollte — ich kann nicht! Kräfte, die mich, wenn mein Gefühl nicht irrt, hin und wieder dem Höchsten nah bringen, verlassen mich augenblicklich, wenn ich das Geringere will. Frägt sich nur, woher Brot nehmen, Brot für Elise, Max und mich.

# Napoleon, als er Englisch lernte. (Las Cases.)

"Je rascher, größer und ausgebehnter ein Geist wirkt, besta weniger kann er sich bei regelmäßigen und kleinlichen Dingen aufhalten. Der Kaiser begriff mit einer staunenswürdigen Leichtigkeit Alles, was die Gründe der Sprache betrifft, sobald aber von ihrem innerlichen Mechanismus die Rede war, fand er Nichts, als unüberwindliche Schwierigkeiten!" Das ist eben das Unglück, darum ist es so schwierigkeiten!" Das ist eben das Unglück, darum ist es so schwierigkeiten! Das ist eben das Unglück, darum ist es so schwierigkeiten! Das ist eben das Unglück, darum ist es so schwierigkeiten! Das ist eben das Unglück, darum ist es so schwierigkeiten! Das ist eben das Unglück, darum ist es so schwierigkeiten! Das ist eben das Unglück, darum ist es so schwierigkeiten! Das ist eben das Unglück, darum ist es so schwierigkeiten!

[342] b. 19 San:

Tag für Tag verstreicht mir jest wieder ohne Unterbrechung von außen und innen in bloßer Zeit-Tödtung. Und dennoch bin ich in meinem jetzigen Zustand noch unendlich glücklich, wenn ich mir den Zustand denke, wie er auch sehn könnte. Ich habe Elise, ich habe die treuste, edelste Seele, das himmelschönste Gemüth, die alle meine Unarten erträgt, meinen Unmuth verscheucht, sich über mich verzist und nur das fühlt, was von mir ausgeht oder mich angeht. Wenn ich des Wittags zu ihr gehe, wenn wir uns zu unserem kleinen Wahl sehen, so empfinden wir sicher alle Beide mehr wahres Glück, als Tausende, die von einer Gesellschaft in die andere fahren. Gott, laß' mich Einen Tag vor ihr sterben!

σ--÷--

Wie hübsch ist in Las Cases Memoiren der Zug, wo Las Cases den Brief empfängt, den Napoleon mit verstellter Hand an ihn geschrieden und worin er Kindereien vorgebracht hat. Der zeigt so recht, daß jede große Natur kindlich ist und es unter allen Umständen bleibt. Auch sein Zorn, sein heftiges Auffahren u. s. w.

b. 20ften Ran:

Huften, Schnupfen und Beiserkeit halten mich im Zimmer 2448 fest, draußen ist freundliches Frostwetter und ich bleibe ungern im Gefängniß, aber ich muß, benn ich bin schon so weit, daß ich kaum noch einen verständlichen Laut von mir geben kann. Geftern Abend las ich zum Erften Mal Etwas von Platon, und zwar ben Phäbros und das Gastmahl. Jener ist herrlich. "Die britte Begeisterung und Wahnsinnigkeit, die von den Musen stammenbe, bilbet, indem sie eine zarte und unbeflectte Seele ergreift, die sie anregt und entzündet zu Befängen und anderen Arten der Dichtkunst, durch Verherrlichung unzählbarer Thaten ber Aelteren die Nachkommen. Und wer ohne diese Wahnsinnigfeit von den Musen zu den Thuren der Boesie hintritt, in der Meinung, burch Runft ein vollkommener Dichter zu werden, ein solcher wird als ungeweiht befunden und seine, als eines Besonnenen, Dichtung von der des Begeisterten verdunkelt". — Rebe Seele ift unfterblich; benn bas ftets Bewegte ift unfterblich, das ein Anderes Bewegende aber und von einem Anderen Bewegte hat, wenn die Bewegung endet, auch sein Lebens-Ende. —" (Ueber die Prophetie oder Bahrsagerfunst) "Bon den größten Arankheiten und Mühseligkeiten, die wegen Berfündigungen ber Zorn der Götter verhängt hatte, verschaffte der Wahnsinn, in irgend einem Gliede bes Stammes erwachend und bie Bukunft erkennend, benen, welche es bedurften, Befreiung, indem er seine Ruflucht nahm zu Gebeten und Diensten der Götter, wodurch er

eben Reinigung und Weihung erlangend, den von ihm Ergriffenen schuldlos machte für die gegenwärtige und zukunftige Reit, dem wahrhaft in Wahnsinn und Begeisterung Versetzen [343] Rettung aus dem gegenwärtigen Uebel verschaffend." — (Aft's Uebersetung.) Eros ist ein großer Dämon, denn alles Dämonische liegt zwischen bem Böttlichen und Sterblichen. Er beutet und überbringt ben Göttern das Menschliche und den Menschen das Göttliche, von diesen nämlich die Gebete und Opfer, von jenen die Gebote und Bergeltungen ber Opfer. In ber Mitte von Beiben füllt er ben Zwischenraum aus, so daß das Banze mit sich selbst in Berbindung und Zusammenhang steht. Auf ihm beruht alle Beissagung und die Kunft der Priefter in Bezug auf Opfer, Weihung, Besprechung und jede Art von Wahrsagung und Bezauberung. Gott felbst fteht in keiner Berührung mit den Menschen, nur durch das Dämonische wird aller Verkehr und alle Unterredung der Götter mit den Menschen, im Wachen, wie im Schlafen, vermittelt. Wer darin weise ist, ist ein dämonischer Mann, ber in anderen Dingen, wie in Künsten und handwerken. weise, ein gemeiner. (Gastmahl, in Aft's Uebersetzung.)

2449 Alle Poesie, mögte ich sagen, ist dramatisch, das heißt lebendig zeugend und fort zeugend. Der Gedanke, der Nichts bedeutet, als sich selbst, der nicht auf einen zweiten, dritten und vierten u. s. w. führt und so dis zur höchsten Spike der Erkenntniß hinauf, der also nicht auf die gesammte Entwickelung, auf den ganzen Lebensproceß Einfluß hat, ist so wenig poetisch, als lebendig, er ist aber auch gar nicht möglich, denn das Leben zeigt sich nur in der Gestalt des Uebergangs. Nun aber sind die Beränderungen, die der Gedanke im Inneren hervordringt, völlig so gewichtig, als diesenigen, die er, den ihm zunächst liegenden inneren Stoff mit dem äußeren vertauschend, in der Welt bewirkt.

Wollte der Himmel, die neuere Zeit erzeugte einmal wieder 2450 einen Philosophen, wie Plato. Ich erstaune über den unendlichen Reichthum und die Tiefe dieses Geistes, der sich im beschränktesten Raum so klar und so gang auszugeben weiß. Wie stehen unsere Barbaren, die eigentlich nicht sowohl Geift, als Psychologie geben, hinter ihm zurud! Merkwürdig ist die Uebereinstimmung einiger Platonischer Gedanken mit den meinigen. Vor langer Zeit schon schrieb ich irgendwo in dies Tagebuch: "Der Mensch kann zeugen, benn bas Zeugen ift ber Ersat für seine Vergänglichkeit!" Sier bei Plato, im Gastmahl, heißt es: "Alle Menschen gehen schwanger, dem Körper und dem Geiste nach, und wenn wir ein gewisses Alter erreichen, so verlangt unf're Natur zu zeugen, zeugen tann fie aber nicht im Säglichen, sondern nur im Schönen. Die Vereinigung des Mannes und bes Weibes nämlich ift Zeugung, und biefes ift etwas Göttliches, benn das Unsterbliche in den sterblichen Wesen ist dieses Empfangen und Gebären. (Später wird dieser Gedanke auch auf bas Geistige [344] angewandt.) Sehr gern las ich auch, weil es meine eigene innerste Ueberzeugung ist: - "Socrates brachte fie zu bem Eingeständniß, es sen bie Sache eines und beffelben , Mannes, Tragodien und Komodien bichten zu konnen, und der künstlerische Tragödien-Dichter sey auch Komödien-Dichter." —

Napoleon (Band 3 bei Las Cases) äußert sich über Dankbarkeit: die Menschen wären nicht so undankbar, als man wohl behaupte. Die Beschwerde rühre daher, weil die meisten Wohlthäter zu viel wieder haben wollten. Er hatte doch wohl Ersahrungen genug gemacht.

<sup>2450, 5</sup> f. zuerst sowohl den Geist selbst, als die Psychologie darsstellen, hinter 9 f. vgl. 1966, frei eitiert 2451 vgl. "Die Dankbarkeit" VII S. 230

b. 22 Jan:

- 3ch lese diese Denkwürdigkeiten wieder mit höchstem Vergnügen. Man sage, was man wolle, er ist ein Mann, und wenn er denn durchaus eine Geißel Gottes sehn soll, so war diese Geißel die Rücken werth, die sie zersleischte.
- Für die wirkliche specifische Verschiedenheit von Beift und 2453 Materie kann man den nächsten und besten Grund aus dem Berhältniß des menschlichen Geiftes zum Körper hernehmen. Wenn der Geift nur das Sublimat des Physischen wäre, so müßte dieses, als sein Ur-Element ihm durchsichtig, durchschaubar und erkennbar senn, er müßte es im gesunden und mehr noch im franken Austande begreifen, dies ift aber keineswegs ber Kall. Gerade so wenig als der Daumen von dem Gedanken weiß, ber den Geist in Freude oder Kummer versett, eben so wenig weiß ber Geift, wenn er nicht auf bem Wege ber Erfahrung ben die Wissenschaft ihm anweis't, also durch Vergleichung eines factischen Zustandes mit unzähligen anderen, die ihm beschrieben wurden, dazu gelangt, von der Ursache des Judens ober des Schmerzes im Daumen. Gine Mauer steht zwischen Beiben. — Dies bachte ich gestern Abend im Bett, als ein bumpfes Bahnweh sich bei mir einstellte und ich mich vergebens bemühte, das Hauptquartier besselben ausfindig zu machen.
- 2454 Ein Wesen, das sich selbst begriffe, würde sich dadurch über sich selbst erheben und augenblicklich ein anderes Wesen werden. Das wunderbarste Berhältniß ist das zwischen Centrum und Peripherie.

C

b. 24 3an:

Seute habe ich meinem Bruder die Judith, um die er bat, geschickt und ihm, so weit es, ohne mich geradezu zu blamiren,

geschehen konnte, meine Verhältnisse auseinander gesett. Яď habe ihm gesagt, daß ich Schulden habe, die bezahlt werden muffen; und hab' ich sie benn nicht? Hat nicht Elise all ihr Hab und Gut für mich aufgeopfert? Wäre ich nicht ber Schurt' aller Schurken, wenn ich nicht ben letten Tropfen Blut einsetzte, um sie vor Noth zu schützen? Ich habe ihm beutlich gemacht. daß er, der bloß für sich zu sorgen hat, mit seinen körperlichen Aräften das Wenige, deffen er in seinen Verhältnissen bedarf, leichter erwerben könne, als ich mit meinen geistigen bas Biele, bessen ich bedürfe; genug, ich habe Alles gethan, um ihn zu überzeugen, daß ich nicht aus Hartherzigkeit, sondern nur, weil ich nicht kann, ihm keine Geld-Unterstützung zukommen lasse.

[345]

b. 30 3an:

Aus Berlin verlautet über die Preisvertheilung noch immer 2456 Nichts. Ich habe heut morgen mein Luftspiel einmal wieder burchgelesen. Run, ich barf sicher senn, daß nichts Besseres ein-Dennoch -! Dem Nichts gegenüber ift Gott aegangen ist. selbst keine Macht mehr.

# d. 30 Jan:

Heut Abend habe ich berechnet, wie viele Bogen Genoveva 2457 bei einem Druck, wie die Judith, machen wird. Ich glaube: 161/2 Bogen. Das gäbe benn, ba Campe boch wohl 2 L pr Bogen geben wird, 33 Louisdor. Eine schöne Summe! Der Mensch ist ein Ding zwischen zwei Lippen, die sich

berühren wollen und nicht können.

## d. 31 Jan:

Man ist so oft undankbar gegen den Ewigen. 2459 Im Besit ber treuften, ebelften Seele: was fehlt mir? Einige zer-

<sup>2457,</sup> s sie umfasst 14<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Bogen 2458 in den freien Raum beim Datum von 2457 geschrieben

streuende Unterbrechungen des Daseyns. Aber, wie viel leichter läßt sich das, was mir sehlt, entbehren, als das, was ich habe!

2460 Die Schlacht bei Poitiers, wo Karl Martell ben Abd-er-Rhaman, den Anführer der Moslemen warf, fiel 732 vor. In jenem Jahre spielt also meine Genoveva.

d. 2 Februar.

Gestern war denn endlich der seit 6 Wochen erwartete Tag. 2461 wo Gloy bei dem Maler J. meine Genoveva las. Solch einen Albend hab' ich noch nicht erlebt, der bei der Madme II. war noch ein köstlicher bagegen. Das Lesen, mit Ausnahme einiger Barthieen, war schlecht, das Auditorium so, als ob man es, wie eine Masse Matrosen, zusammen gepreßt hätte. Auch bei keinem Einzigen der Schatten eines Eindrucks. Am Schluß der Acte hin und wieder ein: charmant oder: süperbe! Die arme Elise. die sich, eines bedeutenden Suftens wegen, schon Wochen lang zu Hause hielt, machte sich in bem bosen Wetter mit mir auf; als wir Nachts um 1 Uhr zurückfamen und schon eine ziemliche Strede zurud gelegt hatten, wollte die Schildwache uns nicht über den Wall passiren lassen, wir mußten also umkehren und unsern Weg durch die Stadt nehmen. Der Himmel gebe nur. daß sie nicht wieder eine Erkältung davon getragen habe. Dichter entmuthigen mich solche Erfahrungen nicht, aber als Bühnen-Dichter allerdings. Wenn dies die Menschen sind, auf die man wirken soll — und drei Biertheile des Bublicums sind ihnen gleich — so ist keine Möglichkeit eines Erfolges.

Die Sonne hat ihre Flecken. Aber sie geben keinen Schatten.

<sup>2461,3</sup> Hellberg, vgl. 2304 13 über — Staff üdZ 2462 neben dem Datum von 2461 in den freien Raum geschrieben

Der Ekel am Leben, den die ewige Wiederholung derselben Dinge, das Drehen im Kreis, hervorrust und hervorrusen muß! Aber der Tod schließt uns vielleicht nicht den Weg zur Steigerung auf, sondern er löscht nur das Bewußtsehn aus und Alles fängt von vorne an. So könnt' es von Ewigkeit zu Ewigkeit fortgehen. Und wenn der Mensch ehrlich sehn will: kann er sich in Wahrheit berühmen, daß er einen Faden in sich hat, der nicht abgeschnitten werden kann?

[346]

b. 10 Februar.

Wie mir jest die Tage verstreichen! Es ist schmählich. 2464 Ich könnte die Zeit so schön auf's Studiren verwenden, aber ich habe keine Bücher und weiß keine zu bekommen. Die elenden Subjecte, die sich Literaten nennen, haben sich durch Beruntreuung von Büchern so berüchtigt gemacht, daß man, wenn man nur irgend mit der Literatur zusammen hängt, feine zu fodern wagt. Arbeiten kann ich nicht, ober vielmehr, ich fürchte mich in den Moloch zu vertiefen, bevor ich weiß, wie es mit Genoveva und dem Diamant wird. Der Moloch muß mein Hauptwerk werden ich will ihn in der Mitte zwischen antiker und moderner Dichtung halten und mich nicht zu tief in's Individuelle verfenken, bamit ber Schickfalsfaben, ber in ber Judith zu wenig, in ber Genoveva zu sehr mit Gemüths = Darstellungen umsponnen ist, durchgehends ertennbar bleibe. Dies Werk muß entscheiben, ob ich eine große Tragodie dichten und der Zukunft einen Ecftein liefern kann; darum will es aber auch in ruhiger, ungestörter Gemüthelage gedichtet seyn! Ach mir graut vor den Tagen, die kommen! Der Himmel ist so reich, die Erde so ergiebig, aber für mich —! Noch war ich nicht ein einziges Mal im Stande,

<sup>2463</sup> vgl. "Vergeblicher Wunsch" VI S. 373 2464, 11 tief a. R. für sehr 12 Judith [sehr] 18 zuerst zu weit umsponnen 14 bleibe a. R. für werde

Denen, die ich liebte, eine Freude zu machen, ein kleines Fest zu bereiten. Das ist doch gewiß schmerzlich. D. mir ist zuweilen fürchterlich zu Muthe. Wem die reine Lebensluft verfagt ift. ber wird in Laster und Ausschweifungen hinab gedrückt. Warum sollte ein Mensch nicht einen Mord verüben können, bloß um der Langeweile zu entgehen! Ich blätterte eben ein wenig in Bettinas Briefwechsel mit Gothe, und ein Gefühl bes Neibes überkam mich. Auf den wurden alle Lebensblüthen berabgeworfen. er konnte sich damit bekrängen oder darin begraben, gang nach Belieben, und ein Anderer, dem doch auch Keime in die Seele gelegt sind, muß die Eriftenz schleppen, wie eine blinde Spinnerin ihren Faben zieht! Die Mühle meines Geiftes beginnt ftill zu ftehen und ich habe Pflichten, große, heilige Pflichten! Was fönnt' ich nicht Alles machen, wenn mich die Sonne auch nur schief bestralen wollte! Und eigentlich verlange ich Nichts mehr, als die Sicherheit, daß es mir in Zukunft nicht schlechter ergeben werbe, wie bisher. Damit bin ich zufrieden.

#### b. 12 Februar.

Der Mensch ift ber Stoff bes Bufalls. Weiter Nichts. 2465 Aus welchem Ur-Element er auch bestehe, es kommt ganz und gar auf den sich hinzu gesellenden atmosphärischen Niederschlag an, ob er sich zu seiner innern Lust und Freude entwickeln ober ob er sich in seinem eignen Feuer verzehren soll. Man hört auf einem gewissen Bunct zu benten auf und schlägt sich nur noch mit Empfindungen herum; das ist fehr gut, man könnte zu schlimmen Resultaten ges347 langen. Bas hilft mir Alles, was ich habe, da mir die Fähigkeit fehlt, es zu gebrauchen und geltend zu machen, und daß mir diese fehlt, das liegt doch einzig und allein an meinen früheren gedrudten Berhaltniffen, also an einem Zufall. Bei Gott, wie klein fühl' ich mich immer vor Menschen, wie ängstlich und verlegen benehme ich mich ben erbärmlichsten Gesellen gegenüber, wie hält mich dies aus allen geselligen Kreisen fern, und Andere halten das für Schroff-heit! Hätt' ich Geld, könnt' ich reisen, vielleicht wär' ich zu curiren, aber ich habe Richts und was vor mir steht, das ist Noth, Mangel, genug das Schrecklichste.

2466 Napoleon (Las Cases Band 8) nennt die Geschichte die "Kabel der Uebereinkunft."

b. 13 Febr.

- Ich las Elise heute einige Gesänge aus der Odyssee vor. Wie wird ihre Seele durch alles Echte und Große, aber auch nur durch dieses, ergriffen! Was Gott mir auch Alles entziehen mag, in ihr hat er mir mehr gegeben, als ich je verdienen kann. Aber er selbst seh mein Zeuge, auch nur ihretwegen wünsch' ich das Uebrige.
- 2468 Als ich noch ein kleines Kind war, da mußte ich, wenn meine Mutter mir ein reines Hemd anzog, immer dies kleine Gebet dazu sprechen: "Das walte Gott, Vater, Sohn und heiliger Geist. (walte; soll wohl heißen: er sey dabei, leite, lenke pp., das Gebet ist gewiß sehr alt) Fällt mir heute Abend, als ich vor Müdigkeit im Macbeth zu lesen aufhöre, plöglich ein.
- 2469 Wie selten trag' ich in dies Tagebuch jetzt noch Gedanken ein. Dies kommt nicht daher, weil ich keine mehr habe, sondern weil ich keine mehr aufschreiben mag. Ich habe schon mehrmals daran gedacht, Etwas über mein Leben abzusassen. Aber ich weiß nicht, ob ich dieser Aufgabe gewachsen bin. Und wenn mich reizt Nichts mehr.

b. 14ten Febr.

Heut meldet mir mein Bruder den Empfang der Judith. Sein Brief ist grob und impertinent, aber er macht auf mich einen besseren Eindruck, wie der letzte, der so übertrieben süß war. Dies ist Wahrheit und vielleicht hab' ich ihm etwas zu derb geschrieben. Daß er es nicht so einsteckt, gefällt mir.

- 2471 Mur fo viel Leben, um den Tod zu fühlen!
- Senoveva gefällt mir jett wieder gar nicht. Ich fürchte, ich fürchte, ich habe, weil ich zwei Aufgaben auf einmal lösen wollte, Beibe versehlt. Es wär' Schade um die guten Sachen, die doch unläugdar im Stück sind.
- 2473 Das Holz, in's Feuer geworfen, spritt gegen seinen Feind erst sein Wasser aus und sucht ihn zu vernichten, zu löschen.
- 2474 [348] Einer, der, durch Krankheit und Zeit verwandelt, zurücksehrt und als Fremder um seine Braut wirdt, um sie zu versuchen.

d. 18 Rebr.

- 2475 Las Denkwürdigkeiten von Walter Scott. Höchst ehrenhafter Character. Was mich besonders freute, war die Gewißheit, daß das Leben Napoleons schon vor Ausbruch seines Concurses projectirt und angefangen war.
- 2476 Las Novellen von Contessa: Todes-Engel; Gastmahl; schwarzer See u. s. w. So schwach sie sind, so versetzen sie mich doch in meine Jugend zurück. Ich las sie 1827, also vor 15 Jahren, in einer Nacht, wo ich bei meinem todtkranken Bater wachte und wo das Gespenstische, Beklommene, einen starken Eindruck auf mich machte. Noch 15 Jahre weiter wie steht's dann?

<sup>2476</sup> vgl. VIII S. XVIIff.

- 2477 Golo: ein Dolch wird durch das Blut dessen, den er durchsticht, wenigstens beschmutt.
- 2478 Es heißt, daß der menschliche Körper alle drei Jahre ein anderer ist und sich ganz neu erzeugt. Wie verhält sich diese Annahme zu der Wahrheit, daß gewisse Krankheiten, die der Wensch einmal hat, z. B. Schwindsucht und Sphilis, ihn nie verlassen? Zeugt der kranke Körper einen kranken? Oder bleibt der Mittelpunct unverändert?
- Schlaf und Rausch im Gegensatz zu einander; im Resultat gleich, indem Beide Bewußtsehn und Willenskraft ausheben: der eine durch völliges Herunterspannen, der andere durch übermäßiges Anspannen. Aber wie verhält sich im Rausch das psychische Princip zum physischen?
- 2480 Mehr und mehr überzeuge ich mich, daß die Abänderungen, die ich im Sommer mit Genoveva vornahm, Nichts taugen, daß aber die ursprüngliche Gestalt auch Nichts taugt und daß aus Beiben eine neue gewonnen werden muß. Alles dies gilt und galt immer nur von Golo, das llebrige ist, was es seyn soll und kann. Aber Golo ist vom 4ten Act an versehlt, weil ich die epischen Clemente zu stark vorwalten ließ, und weil ich ihm darum mehr Selbstkenntniß und Bewußtsehn verlich, als er haben darf. Doch ist noch zu helsen.

d. 19 Febr.

2481 War bei Campe. Genoveva gefällt ihm und er meint, sie werde Beifall finden, er treibt mich zur Herausgabe, was besser ist, als wenn ich ihn triebe. Er war sehr freundschaftlich und ich glaube denn doch wirklich, daß er es recht gut mit mir meint. Seine Frau habe [349] über Margrethe gesagt, ich müsse

mehr vom Teufel wissen, als andre Leute, seine Tochter habe hinzugefügt: "aber auch mehr von den Engeln!" Er rieth zu einer Borrede, erbot sich, das Stück nach dem Druck so lange liegen zu lassen, die ich es den Bühnen zugesandt habe und stellte mir vor, daß ich jetzt Antworten auf meine Arbeiten vom Publicum haben und nicht zu lange stillschweigen müsse. Ganz Recht. Er hat mich ermuthigt und erfrischt. Weine arme Seele wird in der Einsamkeit gar zu dürr.

Die Juben glauben, daß alle Sonnabend die Sonne scheint. (Campe.)

b. 20 Feb.

- 2483 Las die Appelmänner, Puppenspiel, von Arnim. Eine tiefe, eigenthümliche Schöpfung. Wie konnte dieser Dichter so unbeachtet bleiben!
- Die Natur hat dem Menschen doch wenig vertraut, als sie es für nothwendig fand, selbst die Zeugung und das Essen und Trinken mit Vergnügen zu verbinden, um ihm einen Sporn zu geben, Beides nicht zu verabsäumen.
- 2485 Las den Auerhahn, Drama von Arnim. Auch höchst eigenthümlich. Ein fürchterlicher Gedanke, daß der Vater den Sohn so haßt, eben weil er sein Ebenbild ist.
- 2486 Die Kunft ist das Gewissen der Menschheit.

b. 23 Febr.

Erhielt heut morgen einen Brief vom Dr Toepfer, der ein Exemplar der Judith, wie sie in Hamburg gegeben worden, für

<sup>2482, 1</sup> auch die Katholiken 2487, 1 ber [sich]

2490

bas Hofburg Theater in Wien verlangt, um das ihn ein Mitglied dieses Theaters ersucht habe. Heut Abend ging ich zu Campe und gab ihm wegen Genoveva die Erklärung. Er war heute der reiche Mann.

2488 Was ist Schmerz? Inbefinible!

Dachte gestern Abend mit Innigkeit an einzelne schöne Stunden meiner Jugend, wo der Geist sich zuerst selbst ahnte und sich auf den ersten Blüten, die er trieb, selig wiegte. D wonniges Schwellen der Traube, in Dich mischt sich noch kein einziger Schauder vor der Kelter! Du bildest Dir ein, daß Sonne und Erde Dich nur Deiner selbst wegen so freundlich ernähren und doch bist Du nur da, um Andere zu berauschen!

Das Leben ist ein Traum, der sich selbst bezweifelt.

b. 26 Febr.

Sabe jest, wo ich durchaus nicht arbeiten kann, höchst gesunden Appetit, sesten Schlaf, vertreibe mir die Zeit mit Romanlesen und führe eine Existenz, als ob noch tausend Jahre mein
wären. Doch sind diese Pausen, wo der Geist ruht, wohl nicht
ganz zu verachten. Wenigstens weiß ich nicht, wie ich die Sache
ändern soll. So arbeiten, wie Walter Scott, kann ich nicht.
Dies ist auch wohl der Punct, der den Dichter von einem
Talent, wie das Scottsche, unterscheidet, daß jener spornenloß geboren [350] wird und warten muß, ob das Roß von selbst gehen
will, während dieser besser daran ist. Herrliche Februar - Tage!
Die Sonne ruft schon den ganzen Frühling hervor.

<sup>2487,</sup> a vielleicht Christine Enghaus

- 2492 Mit Blipen kann man die Welt erleuchten, aber keinen Ofen heizen.
- 2493 Es giebt Leute, die, wenn die Welt in Flammen aufginge, nur ihr Haus bedauern würden, das mit verbrennte.
- Ich glaube, im physischen Menschen ist der Same und im psychischen das Gewissen unverwüstbar und unverderbbar, benn in Jenem beginnt die Welt, in diesem Gott.
- 2495 — Man öffnet Die Augen, schließt sie wieder und nimmt das, Was man erblickt, hinüber in den Traum. Das ist das Leben!
- 2496 Ein höherer Vorzug muß immer mit dem geringeren erfauft werden. Der civilisirte Mensch hat nicht mehr die Augen und Ohren des Wilden, der vornehme Geist, der die Welt übersieht, weiß oft mit seinem Hausgesinde nicht fertig zu werden.
- Trinten, wie ein Becher, der Alles wieder hergeben muß.
- Einer, der, wenn er Etwas erlebt, sich dessen immer nur zu erinnern meint.

Den 1ften Dtarg.

Deute ist der erste März! Ich schreib' dies mit einem ordentlichen Bergnügen nieder, welches, wie mir däucht, ein Nachhall der Freude ist, womit ich in meiner Kindheit die Eis-

2494 a. R. Nur halb wahr, benn Kinber werden venerijd gestoren.
2495 vgl. Genoveva-Brocken I S. 405, 16 f. und S. 493
2496 vgl. "Nie begreift der Kleine .." VI S. 457

und Schneemonate immer entweichen sah. Uebrigens ist das Wetter, welches die ganze lette Hälste Februars hindurch wundersichen war, wieder rauh geworden, es stürmt und regnet.

2500 Wär' ich Gott und jeder Menschenpslicht so treu, wie ich der Kunst bin, dann könnt' ich jedem Richter stehen! Die Religion wächs't, wie der Mensch wächs't, wer immer unten bleibt, kann sie gar nicht haben.

Las die Gräfin Dolores von Arnim. Bis zum Ende des dritten Buches voll Geift und guter Einzelheiten; im vierten Buch rächt es sich aber schrecklich, daß das Ganze keine Wurzel hat, es kann nun auch keine Krone bekommen. Was keinen rechten Ansang hat, kann auch kein rechtes Ende finden.

März 2.

Satte eine kleine Freude. Ich sah ein Heft Morgenbl. vom vorigen Jahr durch und sah, daß die Episoden aus Genovena, von denen ich glaubte, daß sie nicht aufgenommen sehen, gleich nach dem Eingang abgedruckt worden sind. Hab' mich also ein ganzes Jahr mit Unrecht geärgert.

[351] Wenn irgend Etwas in meiner Seele ewig ift und wenn sie einen Mittelpunct hat, so ist es mein Talent für Poesie und daß ich bei Ausübung desselben keine Schlafsheit und Feilheit kenne, daß ich mir nie genug thun kann, das giebt mir Bürgsichaft für die Beschafsenheit meines innersten Wesens.

2504 Der Mensch hat freien Willen — d. h. er kann einwilligen in's Nothwendige!

<sup>2502</sup> vgl 1 S. 432 2503, s id) [hierin f]

5

b. 12 März.

2505 Wer bin ich? Was ist Derjenige, der die völlig waffenlose Liebe, das hingebendste Herz, das keinen Borbehalt kennt, das nicht einmal ein Opfer kennt, weil meine Wünsche die seinigen nicht bloß aufwägen, sondern sie völlig ausheben, der eine Seele, die nie von ihren eigenen Schmerzen, sondern nur von den meinigen bewegt wird, zu mißhandeln vermag? Der dies nicht einmal, der es täglich, ja stündlich thut? Wer bin ich? Was verdiene ich? —— D, Elise, Dein Edelmuth —— Ich din nicht würdig, Dich zu loben!

Dramatische Situation. Ein Mädchen, das die Liebe eines Mannes für sich erkalten sieht, giebt ihm Gelegenheit zur Eifersucht und hofft, ihn dadurch wieder an sich zu fesseln. Aber das Gegentheil erfolgt, er sieht darin den Beweis, daß sie fühlt, wie er und hält sich für frei.

2507 Bild: Man tritt durstig in ein Wirthshaus. Der Wirth sitt hinter seinen Gläsern und Flaschen, er ist todt.

2508

Weggefallenes aus ber Genoveva.

Act 3.

Genov.

Mich wecke aus dem Schlaf ein Donnerschlag, Ein einziger, nur um so schrecklicher, Als ihm kein zweiter folgte. Ich stand auf Und öffnete das Fenster. Unten stieg Der Rhein, dumpfbrausend, meinem bangen Blick

<sup>2506</sup> daneben NB vgl. Bd. V S. 98 f. 2508 vgl. I S. 399 ff. und die Anm. S. 492 f., die hier nicht wiederholt werden

Entgegen, fast unglaublich war es mir, Daß ich ihn je im leichten Kahn befuhr. Bon oben sahn die Sterne, roth, wie Blut, Auf mich herab, es war das erste Mal, 20 Daß mir des Himmels Antlig schrecklich schien. Dazwischen manch erstickter Bliz. Und kalt, Ein Nichts, unheimlich-furchtbar doch belebt, Strich mir der Sturm vorbei!

> Daselbst. Golo.

Ich hörte einst ein wunderbares Stud. 15 Ein Frevler brach zur Nacht in's Gotteshaus Und wollte stehlen. Doch das Mark gefror Ihm in den Knochen, als er dem Altar Sich nahte, beffen Schäte ihn gereizt. [352] Denn brobend sah'n ihn alle Beil'gen an, 20 Es war, als ob des Heilands Wunden ihm Ihr Blut entgegen spritten und der Kranz Von Ebelsteinen um Marias Saupt Schoß dunkle Blite. Schaudernd faltete Er seine Sande, statt zu frechem Raub 25 Sie auszustrecken; bald doch lacht' er auf. Trat vor die ew'ge Lampe hin und sprach: Dich lösch' ich aus, dann seh' ich Nichts und thu's. Er blies und blies. Allein das stille Licht Erlosch nicht, sondern ward zum Flammenstral, 30 Der ledend-schweifend sein Gewand ergriff Und ihn verzehrte. —

<sup>2508, 19</sup> die Seiten [352f.] doppelspaltig beschrieben, so dass V. 19-57 und 58-92, dann 93-123 und 124-144 neben einander stehen

## Golo.

Ein Liebe mich! zu ihr, Wär' bas nicht so, als sagtest Du zum Stern: Tauch Dich in Schlamm, bamit ber Stralenfrang Erlischt, der mich so blendet, und ich Dich 35 Bertreten kann, sobald es mir gefällt! Belch eine Antwort gabe wohl ber Stern? Ein schweigendes Verdoppeln jedes Strals, Bis ich, von ihm beleuchtet, wie noch nie, Dem Bafilisten gleich, zu taubem Stein 40 Erstarrte vor der eignen Miggestalt. Das ists. Gesteh's Dir ein. Denn wollte fie, So war' die Sünd' vollbracht, eh' noch gedacht. Und wie der Schwimmer in dem Schoof des Meers Den Blit verlacht, so würde Gottes Zorn 45 In dieser Wollust Abgrund mich umsonst Bu treffen suchen, immer tiefer nur Würd' ich mich tauchen, und des Donners Hall Bar', wie Musik mir für mein Hochzeitfest. Ihr Elemente, die Jahrtausende 50 Um einen Augenblick ber Seligkeit Sich abgekämpft, erfaßt ihn, er ift ba -So würd' ich rufen — und wenn Gott fich jest Durch die Bernichtung Gurer Welt für das Geheimniß, glüdlich ohne ihn zu jenn, 55 An Euch zu rächen sucht, was kummert's Euch, Ihr send am Ziel, sie braucht nicht mehr zu stehn!

#### Golo.

Mörder felbit,

Wenn sie gemordet, kehren, wie man sagt, Den Todten um, daß sie die Wunde nicht

GO

Mehr seh'n, den Blutmund, der sie stumm verflucht, Und plündern schaudernd. Keiner sieht der That, Wenn sie vollbracht ist, frech in's Angesicht. Doch diesen Hefenrest der Menschlichkeit, 65 Worin die Strafe schon beginnt und nicht Die Tugend erst verröchelt, rechnet nur Die allerschlimmfte Beuchelei sich an. Mich schüttelt's jest, doch so nur, wie der Wind Den Schierling schüttelt, ber in Blüte steht, 70 Dann fällt der Schmud zu Boden und er sieht Im Sumpf, an dem er machf't, sein mahres Bild. Ich ging bisher in einem bunten Rock, In einer Larve, die mir prächtig stand, Doch am Altar bes Ewig-Schweigenben 75 Bring' ich als allerlettes Opfer noch Die Maste dar, die vor mir selbst mich barg, Dann wend' ich mich und fehre nie zurud. Mach' nie den Teufel, der ein Meggewand In die Kapelle schenkt, durch eine That, so Die, weil sie ihm nicht aus dem Innern kommt, Nicht gut, noch bose ist, die Welt verwirrt. Sprech' nie von Selbstverachtung mehr, als ob Dies schnöde Selbstverachten nicht zugleich Noch ein Sich-Achten wäre, ein Ajyl 85 Der Eitelkeit, worin sie sicher wohnt. Nein! Rein! Bon nun an streb' ich nach dem Bunct, Wo jede begre Regung Hochmuth mir Und nur das Boseste Natur noch scheint, Und dann erft, wenn an einer Miffethat, 90 Un einer ungeheuren, meine Kraft Berichellt, verzweifle ich und stehle mich, Erschöpft bis auf ben Kern, in's Grab hincin.

[353]

Act 4.

Golo.

— o Lüge, Lüge, wie entflieh' ich Dir!

Du stiehlst Dich nicht nur in mein Wort und Thun,

Du stiehlst Dich in mein Denken selbst hinein,

Und dies, was ist es, als der Stoff des Seyns,

Dem Wort und That Gestalt und Form verschafft.

O Abgrund, bodenlos! Bin ich nicht bloß

Bergistet? Bin ich selbst Gift? Zeug' ich Gift?

Hör' auf, mein Geist! Hör' auf! Was heißt das nun?

Gs heißt: verläugne Dich! Die Wahrheit will

Heraus! Verschlucke sie und hülle Dich

In Lüge ein, indem Du Lüge schiltst!

Golo.

Ich bin das eiternde Geschwür der Welt, Sie ist gesund, sobald ich mich durchstech'.

105

Golo.

In ihrer schlimmsten Zeit! Ich sehe sie Im Schmerz sich windend, in dem bangen Schmerz Des ersten Fluchs, dem unbarmherzigen Zoll, Womit die Mutter, seit der Mensch das Recht Berlor auf's Dasehn, für ihr Kind bezahlt!

110

Bolo.

Durch seines Herzens Flammen hätt' er sie Bor mir geschützt, durch Glut, der meinen gleich, Wo aber ist das Feuer, das sich trennt Bon seinem Stoff und dennoch nicht erlischt?

Siegfrieb.

Sie war in Gott gebunden, nicht burch mich.

115

Act 5.

Golo.

Man sagt,

Das Leben steigt im Preis, wie's fällt im Werth, Und der nur wirft es leicht weg, der daran Was weg zu werfen hat. Das sind' ich nicht.

120 Ich schätze jetzt nur das am Leben noch, Daß es, sein eignes Widerspiel, den Tod Ertrotzen und sich selbst vernichten kann.

Doch, dieser Trost ist eitel. Denn die Kraft Des Tödtens setzt im Daseyn eine Kraft

125 Boraus, die über Tod und Leben thront,
Und immer bleibt ein Rest, ein dunkler Knäul,

Den man vergebens abzuwickeln sucht.

Golo.

Und mit dem Sturm, der dumpf vorüber rauscht, 130 Entflieht mein Geist und zaus't mit ihm die Welt, Bis in die Glut, die sie verzehren soll, Ich einst mit beiden Backen blasen darf.

Du wirst dem innern Dämon, der Dir schon Nachtwandelnd durch die Brust schleicht, nicht entgehn!

— ich fühl' es tief,

Daß ich auf sie von fern nur blicken soll, Rur so, wie Feuer auf das Wasser blickt, Das wohl von Kühlung träumen, aber nicht Das milde Clement umarmen darf, 140 Denn die Bereinigung ist Beider Tod.

135

Bas Giner werben fann.

Das ist er schon, zum Wenigsten vor Gott, Und alles das, was in der Wurzel steckt, Muß auch heraus, es stirbt nur in der Frucht.

[354]

b. 19 März 42.

Gestern war der 18te März, mein Geburtstag. 2509 war mir kein Tag gleichgültiger, als dieser, arme Leute feiern die Geburtstage ihrer Kinder nicht. Jest macht Elise mir ihn zum Festtag. Möge es nie wieder anders werden, möge ich nie die treue vorsorgende Liebe, die so weit sie kann meine leisesten -Bunsche befriedigt, wieder vermissen mussen! Ich hätte Entschlüsse fassen mögen, Entschlüsse, mein Naturell zu bändigen, aber die Furcht, in den Augen Gottes lächerlich oder verächtlich zu werden, wenn die alten Fehler doch wieder zum Borschein kommen, hielt mich ab und ich flehte ben himmel nur um die Bedingungen einer leidlichen Erifteng an, nur um die Dinge, die ein Mensch, wie ich, nun einmal nicht entbehren kann, wenn er nicht vernichtet werden soll. Ich bin jest 29 Jahre alt und trete bas 30ste Jahr an; seit meinem Weggang aus Dithmarschen bin ich aber erst in der Welt, also erst seit 7 Jahren. bem, was ich in dieser Zeit in der Kunst geleistet habe, darf ich zufrieden seyn, es übertrifft bei Weitem Alles, was ich jemals zu hoffen wagte, es reicht an das Maaß meiner Erkenntniß und weiter kann der Mensch nicht. Aber ich habe das Talent auf Kosten bes Menschen genährt und was in meinen Dramen als aufflammende Leidenschaft Leben und Gestalt erzeugt, das ist in meinem wirklichen Leben ein bofes, unheilgebarendes Feuer, das mich felbst und meine Liebsten und Theuersten verzehrt.

<sup>2510</sup> Ein Bösewicht, der im Schlaf wie ein Guter aussieht.

3511 Iebe, d. h. ich unterscheibe mich von allem Uebrigen.

Charfreitag.

Seit mehreren Tagen schon in Folge starker Erkältung heftiges Zahnweh, jetzt Halsweh, ich kann kaum den Mund mehr öffnen und muß mich einige Tage einhalten. Gestern legte ich den ersten Grund zu einer kleinen Büchersammlung, indem ich vom Antiquar für Bücher, die mir völlig werthlos waren, 10 Bände Goethe und 2 Bände Bürger erhielt. Das macht mich recht glücklich. Hätt' ich nur 1000 Bücher, so würde ich mit Vergnügen Monate lang im Hause sitzen.

Oftern.

2513 Halsweh, Mundfäule, Unfähigkeit zum Sprechen und zum Schlucken, mußte einen Arzt nehmen, den ersten Tag schlug die bulfe wenig an, aber ben zweiten war es schon viel beffer und heute, den 2ten Oftertag, ist nur noch ein geringer Rest des Aber es sind doch gleich fatale Kosten, die ich mir bloß badurch verursacht habe, daß ich bes Abends die Feuerung iparen wollte. Woher kommt meine verfluchte Empfänglichkeit für Erkältung? Was sollte aus mir werben, wenn die Umstände einmal wollten, daß ich zu Felde zöge? "Auch F. H. - würde das Bülletin lauten — hätte vielleicht einen halben Feind erschlagen, aber er hatte Zahnweh." Dber: F. H. hätte fich gern zu den Freiwilligen gesellt, doch Mundfäule hielt ihn zurück. Bulett: F. H. ift auf bem Boften [355] gestorben, aber nicht durch Ueberfall der feindlichen Vorposten, sondern an Erkältung." — Diesem nüchternen Spaß liegt einiger Ernst zu Grunde. Wer weiß, wie bald ein Krieg ausbricht und in Kriegszeiten nur ein halber Mann zu senn, ift schlimmer, als ein Weib zu fenn!

<sup>2512</sup> Charfreitag war der 25. März 2513,4 am 28. März

- 361 Ich will jetzt Physiologie studiren und zwar ernsthaft. Statt Abends herum zu laufen und mir Stoff zu Zahnweh, Maulfäule u. s. w. einzusammeln, will ich mich zu meinen Büchern nieder setzen und mich gründlich mit Untersuchung der geheimnisvollen Substanz, aus der das Leben kommt, beschäftigen. Was ist das Gähnen? Wie entsteht's? Was bedeutet's für den Körper?
- Goethe hat in seiner Biographie ein unerreichbares Meisterstück aufgestellt. Diese Fähigkeit, in die Wurzeln seines Dasenns zurück zu kriechen, sich auf jede Lebensstusse zurück zu versehen und jede ganz rein, für sich, abgesondert von Allem, was folgt, zu empfinden und bei'm Leser zur Empfindung zu bringen, nebendei die ganze jedesmalige Atmosphäre, wie sie das Kindes-Knaben- oder Jünglings-Auge abgezirkelt haben muß, anschaulich zu machen, dies Alles ist noch nicht da gewesen. Was ist Roussau dagegen! Bei Goethe die Wahrheit in ihrer edelsten Naivetät, ganz undekümmert um Wirkung und Eindruck, und eben deshald die höchste Wirkung erreichend; bei Rousseau Lüge, die sich selbst nicht mehr erkennt, so daß selbst da, wo er Wahres giebt, die Wahrheit jenem neuen Lappen gleicht, womit ein alter zerrissener Schlauch gestickt wird!
- Wer sein Leben darstellt, der sollte, wie Goethe, nur das Liebliche, Schöne, das Beschwichtigende und Ausgleichende, das sich auch noch in den dunkelsten Verhältnissen auffinden läßt, hervorheben und das Uebrige auf sich beruhen lassen.
- 2517 Man sollte immer benken: gestern war es Nichts und morgen ist's vorbei; dann würde man sich den Augenblick nie verkümmern lassen!

Bürgers Gedichte machen doch, wenn man die ganze Sammlung durchlief't, einen äußerst beschränkten, dumpfen Eindruck. Außer: Lenore; das Lied von der Treue; und einigen wenigen anderen Stücken wird sich Nichts halten. Die dumme Bergötterungssucht der Herausgeber hat unendlich viel Mittelmäßiges hinein gewunden, so daß man die Blumen im Strauß vor dem Grase kaum sinden kann.

b. 28 März.

2519 Ich habe heute mit Hampels Physiologie einen Anfang gemacht. Aber ich sehe schon, daß ich, wenn ich zum Berständniß gelangen will, noch tiefer hinein muß, daß es ohne anatomische Kenntnisse nicht geht.

b. 29 März.

In meinem vierten Jahre brachte mich meine Mutter in die Schule. Eine alte Jungfer, Susanna mit Namen, hoch und riesig von Wuchs, mit freundlichen blauen Augen, war die Schulmeisterin; ich sehe sie noch mit ihrer thönernen Pfeise, eine Tasse Thee vor sich, an ihrem runden Tisch sizen. Dort wurde ich, wie ich glaube, zuerst mit einer Masse von Knaben bekannt, und es dauerte nicht lange, so erfuhr ich Allerlei, was ich besser noch nicht ersahren hätte, nämlich, daß der Storch die Kinder nicht brächte, sondern daß sie ganz wo anders her kämen; auch, 10 daß es nicht das Kind Jesus seh, welches [356] mich zu Weihnacht beschenke, sondern, daß meine Eltern das thäten. Letzteres konnte ich nicht für mich behalten, sondern theilte es meiner Mutter gleich mit, sie bestritt mich nicht, sondern sagte mir bloß, daß ich, nun ich an das Kind Jesus nicht mehr glaube, auch zu 16 Weihnacht Nichts wieder bekommen würde. Wir Kinder, Knaben

<sup>2520</sup> vgl. die Ausführung dieser Skizze VIII S. 88ff.

und Madchen zusammen, sagen in einem großen Saal, ber ziemlich finster war, weil er nur an einer Seite Fenster hatte; Susanna hatte ihren Plat am Tisch, der mit Schulbüchern beladen war, und an den Diejenigen, die älter waren, als ich, und schon Schreibunterricht empfingen zum Schreiben heran 20 treten durften, während ich und meines Gleichen nur dann berbei gerufen wurden, wenn wir unsere Lection aufsagen ober Schläge in Empfang nehmen sollten; eine unfreundliche Magd Susannas, bie sich hin und wieber auch wohl einen Eingriff in's Strafamt erlaubte, ging ab und zu. Hinter bem Hause war ein Hof, an 25 ben Susannas Bartchen stieß; auf bem Sof trieben wir in ben Freistunden unf're Spiele, in das Bartchen, das voll Blumen stand, durften wir nicht hinein, aber wenn Susanna gut gelaunt war, so schenkte sie uns von den Blumen, deren phantastische Geftalten ich noch im schwülen Sommerwind schwanken sehe. 30 Susanna war übrigens bei Vertheilung ihrer Geschenke sehr partheiisch, indem sie das Beste den Kindern der Reichen gab, die ihr außer dem Schulgelde noch allerlei Eß- und Nutbares in's Haus brachten, mahrend die armeren mit dem zufrieden fenn mußten, was übrig blieb. Als ein Anabe, ber wegen seines 35 "guten Lernens" in Ansehen stand, ward ich zwar nicht ganz zurück gesetzt, aber ich empfand den Unterschied doch auch. Weihnacht verschenkte Susanna Kuchen; da ging es eben so: ich nebst anderen armen Teufeln erhielt einen einzigen und von einer schlechten Sorte, diejenigen aber, in deren Häusern selbst 40 gebacken wurde und von denen Susanna wußte, daß sie sich gleich den anderen Tag auf gehörige Weise dankbar bezeigen würden, bekamen die Ruchen zu halben Dutenden. Gines schredlichen Nachmittags, den wir Kinder in dieser Schule verlebten,

<sup>2520, 30</sup> fehe, [ber sie langsam bewegte.] 37 doch [schon damals]

45 erinnere ich noch sehr deutlich. Es kam ein fürchterliches Gewitter auf, welches mit einem ungeheuren Schlossen-Regen verbunden war, die Läden wurden rasch von außen zugemacht, aber es konnte doch nicht so schnell geschehen, daß nicht zuvor ein Theil der Kenster zerschmettert worden wäre: nun befanden wir 50 uns im Kinstern. Alles tappte und schrie durch einander. Susanna suchte uns zu beruhigen, aber wenn wir eben anfingen, auf sie zu hören, geschah ein schrecklicher Donnerschlag, dann fuhren die jungen Seelen wieder zusammen, und Susanna selbst, sich und uns vergessend, stieß einen Angstruf aus. [357] Es war gegen die 55 Zeit der Birnen; als ich zu Hause kam, hatte ich das größte Unglück zu bejammern, das mich damals treffen konnte: der Birnbaum in unserem Garten, bessen Früchte noch nicht zum Abnehmen reif waren, hatte kein Blatt mehr, geschweige eine Birne, und ein Pflaumenbaum hatte einen großen Aft eingebüßt. 60 Merkwürdig ist es, daß ich in jenen frühen Jahren schon die Liebe kennen lernte. Ich hatte die Schule kaum betreten, als ich mich in ein Mädchen, das mit mir von gleichem Alter war und mir gerade gegenüber saß, auf das Leidenschaftlichste verliebte. Ich zitterte am ganzen Körper, wenn sie kam, wenn nur 65 ihr Rame genannt wurde, ich war unglücklich, wenn sie einen Tag ausblieb, bennoch war ich kaum vier Jahre alt. Besonders ihre rothen Lippen und ihre schwarzen Augenbraunen schwebten mir immer vor Augen; daß ihre Stimme Eindruck auf mich gemacht, erinnere ich mich nicht, obgleich hievon später sehr viel 70 bei mir abhing. Natürlich wagte ich nicht, mich ihr zu nähern, sondern floh sie, selbst im Spiel, ja, erzeigte ihr eher Feindseligkeiten, als etwas Freundliches, um eine Neigung, mit der meine Kameraden mich geneckt haben würden, nur zu verbergen. Doch

<sup>2520, 48</sup> zuvor sichon 49 worben über gewesen 51 suchte seigen Camentirer 52 suhren wir 54 gegen über um

fiel ich, als einmal ein Knabe sie bei den Haaren riß, wüthend über ihn her und schlug ihn, bis er blutete, was sie mir gar 75 nicht dankte, da sie diesen Knaben lieber hatte, wie mich. llebrigens hat diese Reigung bis in mein 17tes Rahr gedauert, sie wurde, obgleich das Mädchen — Emilie Boß — sich eher verhäßlichte, als verschönerte, immer heftiger und erlosch erst, als ich vernahm, daß meine Schöne einen Schneider, der ihr 80 die cour machte, nicht unangenehm finden solle. — In jener Schule blieb ich bis in mein 7tes Jahr, lernte aber Nichts darin, als Lesen. Ein einziges Mal ließ ich mich durch einen älteren Anaben, den Sohn eines Tischlers, der neben uns wohnte, verleiten, ohne Bewilligung meiner Mutter aus der Schule weg 85 zu bleiben. Es war ein heißer, heißer Rachmittag, auf der Straße ober einem Spielplat magte ich nicht, mich bliden zu lassen, weil ich von meiner Mutter gesehen zu werden fürchtete; auf den Rath jenes Anaben verkroch ich mich also zwischen einer Menge von Brettern und Balken, die seinem Vater gehörten 90 und die zwischen unserem Hause und dem des Tischlers aufgeschichtet lagen; in diesem dunklen, dumpfen Schlupfwinkel, wo ich mich vor Hitze nicht zu lassen wußte, beschloß ich so lange zu verharren, bis die anderen Kinder aus der Schule kämen; es war ein peinlicher Zustand, bennoch war ich gar wohl zu- 95 frieden, der Schule, in welcher es mir gut ging, einmal entronnen zu senn. Aber mein Berführer, ber seinen Spaß mit mir treiben mogte, verrieth mich zulett an meine Mutter, als sie zum Wasserschöpfen ging, [358] er zeigte ihr meinen Berfteck, sie trieb mich heraus und brachte mich, obgleich ich sie flehentlich 100

<sup>2520,</sup> so Emilie heiratete zuerst den Lotterie-Collecteur Martens und nach dessen Tode den Kirchspielschreiber Dethleffs, als dessen Frau sie starb; vgl. Nachlese I S. 200 f. s4 Wilhelm Elsner, dessen Vater sich im Brunnen ertränkte, vgl. VIII S. 113, 27 und Anm.

beschwor, es nicht zu thun, und mich vor ihr auf ber Erbe wälzte, noch zur Schule, wo ich benn zum Spott und Gelächter meiner Mitschüler und Mitschülerinnen eben um die Zeit, wo sie die Schule verlassen wollten, ankam.

Die Dithmarsische Geschichte, als Geschichte, lebt eigentlich nicht unter dem Volk, auch ist dies nicht wohl möglich, denn mit Ausnahme der großen Schlacht bei Hemmingstedt bietet sie wenig Begebenheiten und gar keine Charactere bar, um die sich als faßliche, in die Augen fallende Mittelpuncte das Uebrige herum bewegte. Aber fie lebt als Sage, als unzusammenhängende und oft unverständliche Ueberlieferung, das Rind hört in früher Jugend von ftarken Männern, die Königen und Fürsten bie Spite geboten, von Zügen zu Wasser und zu Lande, gegen mächtige Städte, wie Hamburg und Lübeck gerichtet, erzählen. und wenigstens in mir entstand durch das Bewuftseyn, von solchen Männern abzustammen, sehr zeitig ein Gefühl, wie es die Brust des jungen Adligen, der seiner Borfahren gedenkt. kaum stolzer schwellen kann. Mit Grausen und tiefem Schauder erfüllte mich, was ich zwischendurch über ben Bötendienst ber alten Dithmarschen, über die Opferfeier und den blutbespritten steinernen Altar, der noch zu sehen sehn sollte, vernahm, und alle Angst, aber auch alle Demuth und alles Gottvertrauen bes jungen Berzens ward aufgeregt, wenn ich an dunklen stürmischen Herbstabenden der furchtbaren Wassersluthen, die so oft den größten Theil des Landes verwüstet, Säuser umgestürzt. Menschen und Thiere erdrückt und die Neder auf lange unfruchtbar gemacht hatten, von meinen Eltern oder den Nachbaren unter und gegen einander, mit Furcht und oft in zitternder Erwartung bes

2520, 104 ankam hinter erschien 2521, 6 zuerst bewegen könnte. 15 ich [wohl] 18 Angst hinter Demuth Kommenden erwähnen und sie beschreiben hörte. Elf Jahre ungefähr war ich alt, als eine solche Wassersluth im Februar des Jahres 1825 hereinbrach.

NB. Wenn man wegen Erfältung nicht schlucken kann: je heißer bas Getränk ift, je leichter geht's.

Mein Bater war aus Melborf gebürtig, und eine Reise 2523 nach Meldorf, um die alte Großmutter und die Onkel und Tanten, die dort als Bürger und Handwerker lebten, zu sehen. war der höchste Preis, der mir und meinem Bruder als Lohn für unf're Folgsamkeit und unser'n Gehorsam versprochen wurde. 5 Endlich, nachdem wir lange umsonst gehofft hatten, kam es so weit; noch am letten Tage aber, wo die Reise schon angetreten werben sollte, hätte der Schuster, der mir ein Baar neue Schuhe machte, sie fast wieder hintertrieben, denn Anfangs hatte es den Anschein, als ob er die Schuhe trop seines feierlichen Ber- 10 sprechens gar nicht liefern würde, und als die sehnlichst erwarteten zuletzt gebracht wurden, waren sie zu klein. anderer Schuster half mir jedoch aus der Noth, indem er für die derben bestellten ein Baar leichte Marktschuhe hergab, und so machten wir uns denn, ich [359] acht, mein Bruder sechs Jahre 15 alt, mit dem Bater auf den Weg. Meldorf war ungefähr drei Meilen von Weffelburen entfernt, für unfer Alter eine beträchtliche Strecke; Anfangs freilich ging es rasch vorwärts und ber Bater suchte uns vergebens an Vergeudung unf'rer Rräfte zu hindern, indem wir lustig links und rechts über die Gräben 20 sprangen und bald eine Blume herbei holten, bald einen Schmetterling jagten; bann schritten wir ganz ehrbar hinter ihm brein. machten aber doch wohl noch, wenn er uns fragte, ob wir auch

<sup>2522</sup> steht a. R. 2523, 15 also im Jahre 1821

schon Müdigkeit fühlten, einen erzwungenen Freudensprung, um 25 ihm nicht für alle Zukunft das Reisen mit uns zu verleiden; endlich aber machte der Moment alle seine Rechte geltend, uns blieb zur Verstellung nicht Muth noch Kraft mehr und als wir mit Einbruch der tiefen Dämmerung in Melborf eintrafen, fielen wir im wörtlichsten Verstande über jeden Stein. Nun führte 30 der Bater uns aber keineswegs sogleich zu den Berwandten, er begab sich vielmehr mit uns in eine abgelegene Strafe, wo er in einen Bäckerladen eintrat und eine Maffe Brod kaufte, bas wir verzehren mußten, indem wir uns weiter schleppten. Als wir uns murrend für satt erklärten, brachte er uns zur Broß-35 mutter, die mit dem Onkel, einem Hutmacher, in einem und demselben Hause wohnte. Die Lichter waren schon angezündet, wir wurden freundlich empfangen, uns Kinder reizten aber nur die Stuhle; daß wir nach einem fo angreifenden Marsch keinen oder doch nur einen sehr geringen Appetit zeigten, erregte große Um nächsten Morgen hofften wir nach Lust 40 Verwunderung. und Laune in Meldorf herum streifen zu dürfen, aber darin hatten wir uns verrechnet, benn ber Bater erklärte, wir müßten zu Saufe bleiben, um Kräfte für die Rückreise zu sammeln, die noch denselben Nachmittag angetreten werden sollte. 45 baten wir und machten, da dies nicht half, finstre Gesichter, um= sonst legte die Großmutter sich in's Mittel und suchte uns ein längeres Bleiben auszuwirken, der Bater war unerschütterlich, er dachte viel zu ehrenhaft, um seinen Berwandten, die arm waren, wie er, seine Kinder länger, als auf einen Tag, auf-50 zubürden, die Großmutter konnte es kaum erlangen, daß sie mich zu dem eine Biertelstunde vom Ort liegenden Galgenberg, der

<sup>2523, 37</sup> empfangen, [ich weiß mich] 40 wir [nun] 49 er, [die auf einen Cag an den Wesselburner Jahrmarktstagen aber auch wohl bei ihm einsprachen,]

mich am Abend zuvor, als ich ihn in der Dämmerung abseits liegen sah, schauerlich angezogen hatte, hinaus führen durfte, und nachdem ich hier eine rothe Mohnblume gepflückt, mußten ich und der Bruder uns dis zum Mittags-Essen nicht allein 55 [360] streng im Zimmer, sondern sogar sizend auf den Stühlen halten, dis dann gleich nach Tisch die Rückreise angetreten ward. Diese ging übrigens leichter von Statten, denn wir trasen einen Bauerwagen, und legten die größere Hälfte des Wegs sahrend zurück. Es wollte damals jedoch so wenig mir, als meinem Bruder be-60 hagen, daß wir nur darum mit großer Anstrengung von Wesselsburen nach Weldorf gewandert waren, um in Weldorf durch Sizen auf dem Stuhl Kräfte für die Rückwanderung nach Wesselsburen zu gewinnen.

b. 3 April.

2524 Es lichtet sich in meinem Innern. Könnte ich ben alten dumpfen Sinn doch ganz vertilgen! Das Leben ist an sich ein Gut, wofür man dankbar sehn muß. Es ist die holde Möglichfeit des Glücks, und um dies sehn zu können, muß es freilich zugleich auch die Möglichkeit des Unglücks sehn.

 $\sigma$ 

Der Tod ber Unschuld: die Liebe, ist noch viel schöner als sie selbst.

Brief an Kisting vom 4 April.

Wir erbarmlichen Wesen sind dazu bestimmt, wie Pendeln immer zwischen den äußersten Polen hin und her zu schwanken und den Schwerpunct nie zu finden, oder ihn doch beständig

2523,55 Bruder [nicht allein im 3immer] 56 zuerst dem Stuhl 62 um [uns] 2524 vgl. 2526 2525 auf dem freien Raum des Datums von 2524 2526,2 vgl. "Das höchste Gesetz" VII S. 186

nach der einen oder der anderen Seite hin zu überhüpfen. Dies ist unser gemeinsames Schicksal, das sich zu allen Zeiten und in allen Berhältnissen wiederholt. Wer es einmal in seiner Nothwendigkeit erkannt hat, der wird sich so wenig bemühen, ihm zu entsliehen, als sich darüber beklagen, denn nur um diesen Preis konnte uns die ewige Macht das Daseyn verleihen, und das Daseyn, die holde Möglichkeit des Glücks, die süße Unterscheidungslinie zwischen Bewußtseyn und dumpfer Bewußtsosigkeit, hat an sich einen hohen und unverlierbaren Werth.

4 Ap.

Drei Sonette gemacht, Gebanken-Gebichte, aber frisch; bie ersten Gebichte in biesem Jahr.

2528

Homo.

Schreib ihm die Wahrheit vor die Stirn, Sie geht ihm doch nicht in's Gehirn; Zwar ist der Denkspruch gut gewesen, Allein ein Andrer mag ihn lesen!

2529

Judas.

Daß Du Christus einst verrathen, Dieses achte ich geringe, Doch mir scheint's die schlimmste Deiner Thaten, Daß Du's that'st für breizig Silberlinge!

2530 Ist Dir der Andre erst Sache, bald wirst Du Dir selber zur Sache Und um den edelsten Preis kaufst Du das niedrigste Gut.

<sup>2528—2530</sup> vgl. VII S. 185 2528 f. stehen neben einander und daneben a.R. mit roter Tinte: bis pag 86 (Gebicht: ber Mensch) hat der Buchbrucker Voigt am 18 Ap. die Gebichte erhalten.) 2530 vgl. I N. 1919, 16

b. 18ten April.

Der Druck meiner Gedichte, mit dem es jetzt Ernst wird, preßt meinem Geist noch Manches ab, so eben das Sonett: An den Aether, welches gut ist. Eigentlich kann ich seit längerer Zeit, seit 1½ Jahren etwa, immer dichten. Schöne Zeit der entwickelten Kraft, wie [361] bald gehst Du vielleicht vorüber! Wie die Lust uns die physischen Lebensstoffe zuführt, so athmet und webt der Geist in Gott, jeder Gedanke, jedes Gesühl, das ihm kommt, ist ein Odemzug, es ist eine Thorheit, daß man glaubt, man könne sich von ihm los machen. Sündigen ist Nichts weiter, als was das muthwillige Anhalten des Athmens physisch ist, die Lust bricht sich von selbst wieder Bahn.

Ich rang mit der Natur um ihr geheimstes Seyn, Da schluckte sie mein eignes wieder ein.

b. 21 Ap.

2533 Ich mache jetzt regelmäßig Tag für Tag mehrere Sonette und bemächtige mich mehr und mehr dieser Form, die weiter und umfassender ist, als man glauben sollte.

Das Herz ist ein Siegel, es muß gebrochen werden, eh das Geheimniß zum Vorschein kommt.

2535 Leiben und Schmerzen sind die Freunde der Secle, die ihren Kerker stürmen. Christlich, aber dumm.

2536 Wenn uns're Denkgesetze, uni're Erfassung des Weltgeheimnisses Nichts wäre? Wenn es einen Zustand gabe, worin Nichts

<sup>2531, 2</sup>f. vgl. VII S. 323 5ff. vgl. "Die Freiheit der Sünde" VI S. 312 2534 f. zwischen 2532 und 2533 im freien Raum nachgetragen 2534 vgl. "Letzter Gruss" VI S. 214

aus-, Nichts auf einander folgte? Einen Zustand, für den wir nur das Wort Wunder haben? Phantasie, aber eine reizende!

b. 22 Ap.

- 2537 Heute für eine alte Uhr und drei nuhlose Bücher vom Antiquar Aeschylos Werke und den Boßschen Homer, Letzteren schön gebunden, eingetauscht. Bin sehr glücklich darüber.
- 2538 Kann es Liebe geben, die sich abschließt, die nicht gegen das All gewendet ist? Wärme, die sich nach innen, auf sich selbst zurück, richtet?
- 539 Ein eigner Punct ist es doch, daß alle menschliche Freuden sich an Befriedigung der Bedürfnisse knüpfen, also gewissermaßen nur ein Ergänzen des Dasehns, ein Verstopfen seiner Lücken sind.

b. 23 Ap.

- 2540 Das nenne ich Celebrität! Der Schulmeister, in bessen Schule ich aus meinem Schlafzimmer hinein sehe, übt seinen Jungen so eben mit gellender Stimme das samose Beckersche Rheinlied: sie sollen ihn nicht haben! ein. Wunderschöner Morgen!
- 2541 Dem äußeren Gesetz gemäß ist es, wenn nur keine Sünden geschehen; ob die Sünde wächs't, ist ihm gleich. Und doch ist nur diese zu scheuen, während Jene, als in's Aeußere getretene Thaten, auch gleich außen ein Gegengewicht sinden, aber wer begegnet der inneren Fäulniß?

<sup>2538</sup> nachgetragen

Den Augenblick immer als den höchsten Brennpunct der Existenz, auf den die ganze Vergangenheit nur vorbereitete, anssehen und genießen: das würde leben heißen!

b. 24 Ap.

Hogen meiner Gedichte vor. Sie nehmen sich in der Zusammenstellung doch sehr gut aus und ich kann es nicht helsen, ich muß sie dem größten Theil nach in Gehalt und Form für vortrefslich erklären. Bieles entsteht jeht noch so recht vor Thorschluß, eine Masse Sonette, ein frisches Lied: Matrosen-Abschied, auch eine Schnurre: Alt und Jung. Mehreres Komische mögte ich lieber weglassen, als aufnehmen, aber eine Gedicht-Sammlung muß auch für die Mäuse ein Stück Speck enthalten. Schöne Tage! Sonnenschein! Hise! Abendliche Milbe! Eine volle Seele! Nur gedrückt durch den Gedanken an die in 14 Tagen zu bezahlende Miethe! Doch Gott wird zur rechten Zeit da sehn! Hab' ich das Gelb doch vom Morgenblatt zu fordern.

Besser ist's noch immer, tausend Mal betrogen zu werden, als in schnödem Mißtrauen ein einziges Mal sich selbst betrügen.

[362]

b. 1sten May.

2545 Meine Seele ift tief betrübt. Meine Lebens-Situation wird immer fürchterlicher, ich habe für mein Kind, ich habe für eine Freundin zu forgen, die ihr Letztes mit mir getheilt hat, und Alles, was ich hoffte, worauf ich baute, wird zu Wasser. Campe sehe ich jetzt in seiner wahren Gestalt, er ist ein reicher Mann, der Jedem, der ihm nicht frei und unabhängig gegenüber steht, das Blut aus den Adern saugen mögte und der meine Genoveva um einen Judengroschen an sich zu bringen

<sup>2543, 6</sup> vgl. VII S. 260 7 vgl. VII S. 185 2544 nachgetragen im freien Raum vor 2543

1 -

sucht. Ich mag das Nähere nicht niederschreiben, wozu hilft es, aber ich frage mich umsonst, was nun werden soll. In der ganzen Welt habe ich keinen Ginzigen, von dem ich Sulfe erwarten dürfte, und wenn ich mich auch über ben Drang des Augenblicks noch einmal hinüber flüchtete, was ware damit erreicht? Nur ein Aufschub, eine kurze Frist, die man aus Angst und Furcht des Kommenden nicht einmal zu genießen wagt. Elise ist völlig entblößt, sechs Jahre hat sie mich über den Wellen gehalten, nun ift sie selbst dem Untergang nahe und ich habe kein Boot, in das ich sie hinein ziehen kann. Ihr Ebelmuth, ihre Seelengröße erlauben ihr freilich kaum, nach meiner Hand zu greifen, fie hat noch nicht ben Schmerz ber Sorge, fie hat nur noch den eblen Schmerz, daß auch sie zu meinen Sorgen gehört, und wenn es ginge, so mögte sie mich gern darüber täuschen, daß sie Bedürfnisse hat. Wahrlich, wenn Amalia Schoppe keine Sünde auf dem Gewissen hätte, als die der Verläumdung eines solchen Mädchens, es wäre genug, es wäre über genug. Bas foll der Name diefer Frau an diefer Stelle! Gott, Du siehst mein Berg, Du weißt, daß es keine eitle Wünsche nährt, daß ich nur das begehre, was ich begehren muß, wenn ich Mensch unter Menschen bleiben soll. Du weißt auch, daß, wenn ich oft mit Dir über mein bisheriges Lebensloos haderte, dies nur wegen der unsicheren Zukunft geschah, fteh' mir bei!

2546 Wie ich in meiner Jugend einen solchen Abscheu gegen das Wort Ribbe hatte, daß ich cs sogar in meinem Katechismus vertisate.

2547 Beim herbstlichen Stoppelholen die Liebesgefühle und das Gefühl, etwas für die Eltern zu thun.

<sup>2546</sup> vgl. 223. 280. und VIII S. 101, 6 ff. Hebbel, Tagebücher II.

b. 13 May.

- Eine Schreckenswoche! Ein Fünftel von Hamburg liegt in Asch, die Campesche Buchhandlung dazu. Aber getrost! Campe hat sich menschlich gegen mich bewiesen, die 10 L, die er mir von Leipzig aus nicht schickte, hat er mir heute gegeben, ich habe wieder einige sorgenfreie Wonate vor mir und will sie nuhen. Gott meinen innigsten Dank!
- Eine Vorstellungsart, die sich mir oft unwillkürlich aufbrängt, ist, daß ich mir alle Wesen schlafend denke, oder vielmehr sie schlafen sehe, wie sie dem Fenster, durch das das Licht eindringt, näher oder ferner sitzen und so mehr oder weniger durch den Stral, der auf ihr geschlossense Auge brennt und es aufzuküssen sucht, ein Gefühl des Wachens erhalten.
- Die Fliege, die im Begatten stirbt, das schönste Symbol des Lebens. All sein Daseyn nur ein Borbereiten [363] auf den höchsten Moment; in diesem Moment die Auflösung, aber nicht, ohne den Funken auf ein neues Geschöpf zu vererben; so eine unendliche Kette, die immer nur dis zum Genuß führt, niemals über ihn hinaus.

#### Den 1ften Pfingfttag.

Alle Angst und Noth ist vorüber. Das Fener, das auch uns're Wohnung bedrohte, ist gelöscht, das Verhältniß mit Campe ist nen angeknüpft, ich habe Geld für mich und Elise, und sitze jett bei dem freundlichsten Sonnenschein in einem hellen, schönen Zimmer. Auch innerlich din ich wieder in Thätigkeit, die Gedichte sind abgeschlossen, ich will keine mehr machen, dagegen steigt eine neue Tragödie aus meiner Seele empor und zwar

<sup>2551</sup> Pfingstsonntag war der 15. Mai

eine ganz gewaltige: Achill! Schreiben will ich sie erst nach bem Moloch, aber Nichts ist süßer, beruhigender, als wenn sich Ausgabe an Ausgabe reiht, dann schaut man, wenn man der Zukunft gedenkt, doch nicht mehr in's Leere hinein, sondern sie hat Farbe und Gestalt. Ganz glücklich würde ich bei diesem innern Quellen und Sprudeln sehn, wenn sich äußerlich die bescheidenste, aber sichere, Existenz daran knüpste, doch, so viel Glück habe ich freisich nicht verdient.

Söltys Gedichte machen noch immer auf mich den alten zauberisch - wehmüthigen Eindruck, der alle Kritik zurück drängt. Einen Fehler hat er von Klopstock angenommen, daß er nämlich oft das Unbildliche durch das Unbildliche zu versinnlichen, ja zuweilen wohl gar das Menschlich-Erfaßbare durch ein erträumtes Ueberschwengliches auszumalen und zu bestimmen sucht. Unbeschreiblich lieblich sind seine Bilder, wenn er sie aus der Natur hernimmt, wie z. B. in dem Bers:

— Und das steinerne Wahl unter dem Fliederbusch, Wo ein biblischer Spruch freudig zu sterben lehrt, Wo der Tod mit der Sense Und ein Engel mit Palmen steht.

Dagegen verschwimmt Alles, wenn er die Seraphime und Cherubime in seine Gedichte hinein webt.

b. 19 May.

2553 Heute war ich bei Bogt in Wandsbeck und erhielt die ersten Aushängebogen meiner Gedichte. Campe habe ich viel abzubitten. Ich glaubte, alle seine Reden, daß er sich um gutes Papier bemühe, seinen nur aus der Luft gegriffen gewesen; jetzt

<sup>2551,</sup> s vgl. V S. 99 ff. 2552, s "Das Landleben" (Höltys Gedichte 1823 S. 8) 2553, 1 der Drucker hiess H. G. Voigt

hab' ich benn das Papier vor Augen und mir däucht, schöneres habe ich noch nie gesehen. Man mögte noch jeden Bers wieder auf die Goldwage legen, damit sich nichts einschleiche, das so prächtiger Form unwerth ist. Ich freue mich!

2554 Die Größe muß sich selbst damit bezahlen, daß sie keine Größe mehr kennt.

b. 22 May.

- Soethes Meister wieder gelesen. Diesmal hat mich das Negative des Buchs, das Indissernte, das in der Fronie keinen gehörigen Gegensatz gefunden hat, unangenehm berührt. Es ist in diesem Roman dargestellt, wie das Nichts, von allem menschlichen Beiwesen unterstützt, Form und Gestalt gewinnt. Die höhere Aufgabe, zu zeigen, wie sich im Widerstreit mit der Welt ein kernhastes Individuum entwickelt und zur Bildung gelangt, ist noch übrig.
- 2556 [364] Ob es einen Künstler ohne Einseitigkeit geben, ob also ein Künstler in eigentlichem Sinne gebildet sehn kann? Ich zweisse.
- 2557 Im Gedanken fängt auf jeden Fall eine neue Welt an. Und selbst, wenn das Reiben der einen Gehirnfaser an der anderen ihn erzeugte, so ist er doch etwas Anderes, als die Gehirnfaserstoff.

Zwei wollen Eines werden, Daß keine Scheidung sen,

2555, s gefunden üdZ 2557 daneben a. R. Schnod würde im M. Bl. 4 Bogen machen; also 188 4 2558 vgl. VII S. 186 und 431

# Und werben oft auf Erben Erst baburch völlig Zwei.

- Surerei, die Sünde, die die Quelle des Lebens vergiftet; alle andere Sünden greifen boch nur Erscheinungen desselben an.
- Die Wissenschaft kann nur irren, indem sie, die nie sertig wird, dem Theil, mit dem sie sich eben beschäftigt, immer zu viel Bedeutung einräumt, und, um ihn zu bewältigen, einräumen muß. Die Kunst ist dem Jrrthum nicht ausgesetzt, denn, wenn sie Leben giebt, so giebt sie immer Wahrheit; es handelt sich also immer nur darum, ob sie Leben giebt, d. h. ob sie Kunst ist.
- 2561 Ein Schriftsteller, wie Jean Paul, ist wie ein Tempel, in dem jeder Stein eine Zunge hätte; weil Alles spricht, spricht Nichts.
- Seute verbot ich dem kleinen Max, einen Spiegel zu berühren. "Ei! ei!" — sagt das Kind, und streichelt den Spiegel. Ei! Ei! ein plattdeutscher Empfindungslaut, von dem plattdeutschen Verdum: eien — streicheln — abgeleitet.
- 2563 Un die Frau Regierungsräthin Rousseau in Ansbach. (mit einem Exemplar der Gedichte.)

## Geehrtefte Frau!

Beigeschlossen erlaube ich mir, Ihnen ein Exemplar meiner so o eben bei Hoffmann und Campe erschienenen Gedichte zu übersenden. Ich habe diese Gedichte, wie Sie finden werden, Ihrem Sohne gewidmet und auf solche Weise der Freundschaft, die mich mit dem Verewigten verknüpfte, aus den besten Bausteinen,

<sup>2563</sup> vgl. Bw. I S. 156f.

welche Beist und Talent mir darboten, ein Denkmal gestiftet. 3ch habe hiedurch einem tiefen Bedürfniß, ja einem stillen Ge- 10 lübbe meines Herzens genügt, und wünsche nur, daß meine Sendung in dem Ihrigen die Wunde, die nicht verharrschen, aber auch nicht ewig bluten foll, nicht zu ungestüm wieder aufreißen möge. Ich hätte Ihnen bieselbe, um bies zu verhüten, gern durch eine vermittelnde dritte Person, die den geeigneten 15 Augenblick besser, wie ich, beurtheilen und wahrnehmen konnte, zukommen lassen. Da ich jedoch nicht die Freude hatte, auf meinen letten, an Ihr Fräulein Tochter gerichteten Brief eine Antwort zu empfangen, so blieb mir nur übrig, mich an Sie Selbst zu wenden. Bielleicht hätte ich dies schon früher ein= 20 mal thun und Ihnen den Dank für die große Theilnahme, die Sie mir in einem bedrängten Lebensmoment edel und schön bethätigten, persönlich und direct ausdrücken sollen. [365] Leider ist es eine Eigenheit meiner Natur, daß ich mich der allgemeinen Formen und Formeln, wodurch die Welt ihren Dank und ihr 25 Mitgefühl zu erkennen giebt, nur mit höchstem Widerstreben, und in freundschaftlichen Verhältnissen fast niemals, bediene; eine Eigenheit freilich, die man nicht cultiviren sollte, da das Leben die Gelegenheiten, Gemuth und Gefinnung auf würdigere Art an den Tag zu legen, sehr oft verfagt, und da in solchen 30 Fällen Worte doch immer noch einen gewissen Werth haben mögen. Wenn ich bisher meinen Dank noch nicht gegen Sie

<sup>2563, 26</sup> giebt, über zu geben, nebenbei ihre Ceere auch wohl zu versteden pflegt, höchstem [Widerwillen] mögen. [Iwar versagte ich] 32—46 Wenn — verlieren. am Rand nachgetragen für folgenden im Text gestrichenen Passus: Es war mein Entschluß, diesen Gegenstand nur noch ein einziges Mal zu besrühren, und zwar erst dann, wenn ich mich im Stande sah, das mir so freundschaftlich dargebotene Darsehn schuldigermaßen zu erstatten. Dieser Zeitpunct, den ich nicht mehr für sern hielt, ist durch die große

Selbst aussprach, so unterblieb es zwar nur, weil ich dies erst in dem Augenblick thun wollte, wo ich mich im Stande sah, 35 das mir von der Mutter meines einzig theuren Freundes so edelmüthig dargebotene Darlehn schuldigermaßen zu erstatten. Allein dieser Zeitpunct, den ich nicht mehr für sern hielt, ist durch die große Calamität, welche die Stadt Hamburg und die Meisten, die darin wohnen, betroffen hat, wieder in's Weite ge-40 rück, so daß ich mich höchst wahrscheinlich veranlaßt sehen werde, meinen gegenwärtigen Ausenthaltsort im August, wo nicht noch früher, mit Berlin zu vertauschen; mir ist daher jeht, wo ich zum ersten Mal an Sie schreibe, nur vergönnt, die Empfindungen, die ich Ihnen bereits durch Ihr Fräul Tochter ausdrücken ließ, 45 zu wiederholen und Sie zu ersuchen, auch in dieser Beziehung das Vertrauen auf meine Zukunst nicht zu verlieren.

Schließlich sen auch noch dem Dichter eine Bitte gestattet, die Sie gewiß nicht mißbeuten werden. Ich habe der Sammlung meiner Gedichte den mir erreichbaren höchsten Grad der 50 Vollendung zu geben gestrebt, ich habe Alles, was mir in Gehalt

Calamität, welche die Stadt hamburg, und [unmittelbar oder mittelbar Jeden, der darin wohnt] die Meiften, die darin wohnen, betroffen hat, wieder in's Beite gerückt; mir ift daher in dem Augenblick, wo ich zum erften Dal an Sie-schreibe, noch Richts weiter vergönnt, als Ihnen noch einmal auf's herzlichste zu banten, und Sie zu ersuchen, auch in Diefer Beziehung bas Vertrauen auf meine Bukunft nicht zu verlieren. Ich wurde mahrscheinlich schon nicht mehr in hamburg fenn, wenn ber Drud der Gedichte mich nicht noch festgehalten hatte; jest werde ich vielleicht noch fo lange bleiben, als ber Druck meiner Genoveva dauert, wenn es BE. Campe anders gelingt, ihn einigermaßen zu beschleunigen, vielleicht folge ich jedoch schon in Monatsfrist den Einladungen meiner Freunde nach Berlin. 34 wollte aus sollte 43 schreibe. [noch nichts Weiter vergönnt, als Ihnen] 46 zuerst nicht verlieren zu 49 Gebichte fo wie mein Verleger für das Reußere sein wollen. Möglichstes that, auch innerlich]

und Form nicht durchaus genügte, ausgeschieden und manches Frühere einem strengen Läuterungsproceß unterzogen. Nun ist es mir mehr, als peinlich, diese Sachen noch in einer anderen Geftalt, als in berjenigen, worin ich sie allein anerkennen und vertreten kann, in der Welt zu wissen, und ich habe schon die 55 meisten meiner Freunde, welche handschriftliche Gedichte von mir besiten, zur Vernichtung berselben veranlaßt, um nicht der Gefahr ausgesett zu senn, Stude, die ich entweder völlig verworfen, oder doch umgeschmolzen habe, in einer späteren Zeit durch den einen ober den anderen Zufall an's Licht gebracht zu sehen. 60 Unter den nachgelassenen Bapieren Ihres Sohnes befindet sich ein ganzes Convolut solcher Handschriften; Sie werben meinen Wunsch ohne Zweisel billigen und erfüllen, wenn ich Sie bitte, biese aussuchen lassen und den Flammen übergeben zu wollen. Es bedarf nicht der Versicherung, daß ich in Ihre und der 65 Ihrigen [366] Discretion nicht bas geringste Mißtrauen sete, sondern daß es sich bloß um ein Opfer handelt, das Dichter und Rünftler ihrem aesthetischen Gewissen schuldig sind.

In der Hoffnung, daß es Ihnen und Ihrer geschätzten Familie wohl ergehe, ersuche ich Sie, mich dem geehrten Vater 70 so wie der Schwester meines Freundes bestens zu empfehlen, und mir Selbst ein freundliches Andenken zu bewahren.

Mit aufrichtiger Hochachtung pp

F. H.

Samb. d. 30 Junn 1842.

<sup>2563,55</sup> habe [deshalb] 57 nicht [unreife oder halbreife Jugend-Dersuche durch diesen oder jenen Zusall früher oder später an's Licht] 58 völlig über ganz 59 doch [verändert habe, start] durch [diesen] 67 um [die Genugthuung] das über die 69 Familie [während der Zeit, wo ich Nichts über Sie vernahm,] 70 ergehe, über ergangen sen, mich [Ihrem Herrn Gemahl] so wie über und daher fehlt Komma

- 2564 Handeln ist höchster Egoismus.
- 2565 Bauch und Lenden kann man ernähren, fett machen, aber nicht das Gehirn.
- 2566 Jeder Schmerz entsteht aus Aufhebung des Gleichgewichts und der Harmonie; er ist als das das Gemeingefühl überragende Einzelgefühl des Theils zu definiren.
- 2567 Könnte man Gott nicht außer den ihm längst beigelegten Eigenschaften noch ein allgemeines Herstellungs = Vermögen beilegen?
- 2568 Die Existenz ist in unserer Zeit nur noch durch Aufopferung alles dessen, was ihr Würde und Werth verleiht, zu erkaufen.
- 2569 Nicht das Welträthsel läßt sich entziffern, aber es läßt sich vielleicht noch beweisen, warum dies nicht möglich ist.
- Das benkende Gehirn nach abgenommener Schäbelbecke beobachten und zu untersuchen, ob die verschiedenen Gedanken, z. B. die matten und lahmen oder die tiefen und großen; die angenehmen oder die unangenehmen, sich an der Hirmmasse drücken. Natürlich ist dies unmöglich, wie es unmöglich ist, die leibliche Zeugung zu beobachten. Ansang und Ende des Sehns entzieht sich unseren Wahrnehmungen.

b. 23 Juny.

Heute aus den niedrigsten Ständen in Berlin ihre Gaben für

<sup>2570, 6</sup> daneben: Thorheit; vide Burdach. 2571 soll wohl heissen: July 8 in Berlin üdZ

die abgebrannten Samburger begleitet hatten. Es hieß unter Anderem: "es thut mir leid, daß der Rock zerrissen ist, aber der, den ich behalte, ist noch schlechter; ein Flicken steckt in der Eine Frau schreibt: "ich hätte die Kleider gern erft Tasche." gereinigt, aber naß läßt sich Richts paden und es war keine Beit mehr zum Trocknen." Gin Arbeitsmann: "ber Rock ist schlecht, aber für einen Arbeitsmann hält er doch warm, und ich bin felbst nur ein Arbeitsmann. In der Weste steden ein Baar Groschen, von meinen kleinen Kindern, sie wollten auch gern was geben." In die Taschen von Kinderkleidern fand man Obst und Spielwerk gesteckt. Alles so menschlich-schön, daß man ausrufen muß: ein einziger dieser Büge gereicht der Menschheit mehr zu Ehren, als alle mögliche Tragodien, die gedichtet sind, ober noch gedichtet werden können. Das kommt so aus dem innersten Gemüth, nur Schabe, daß ber Hamburger Böbel es so wenig ver 367 bient und daß die Empfindungen der Empfänger gewiß nicht benen ber armen Absender entsprechen.

2572 Elisc sagte heute sehr schön: wenn ich einen Bettler grob und hart abweise, so werde ich sein Schuldner, statt sein Gläubiger.

Weine Gedichte befinden sich jetzt in meinen Händen, die Ausstatung ist gut, der Total-Eindruck kann kein schlechter seyn, das Uebrige muß man abwarten. Ich habe jetzt nichts Angelegentlicheres zu thun, als die Handschriften zu vertilgen, da es mich physisch unangenehm berührt, wenn mir eine Production, der ich einen gewissen Grad von Bollkommenheit zu geben vermogte, wieder in unreiser Gestalt vor Augen kommt; ich will jedoch die Geburtstage dieser Gedichte, die ich sorgfältig unter der Reinschrift jedes Stücks verzeichnete, weil sie lange Zeit mein einziges Glück ausmachten, hier bemerken.

Wibmung 1841. Hamburg. Bater unser. 5 Decbr 1839. Hamsburg.

Rose und Lilie. 28 July 1841. Hamburg.

Sturm = Abend. 19 May 1841. Hamburg.

Bu Pferd! Zu Pferd! 10 Jan: 1839. München.

Das lette Glas. 27 April 1836. Heibelberg.

Höchstes Gebot. 31 Decbr 1836. München.

Borbereitung. 1836. Seibelberg. Die Polen sollen leben! 28 Aug. 1841. Hamburg.

An die Jünglinge. 22 Juny 1839. Hamburg.

Der Priester. 8 April 1837. München.

Blume und Duft. 10 Febr: 1838. München.

Für wen? 1835. Hamburg. Horn und Flöte. 7 Novbr. 1835. Hamburg.

Winter-Landschaft. 3 Jan: 1839. München.

Vor dem Wein. 22 Jan: 1837. München.

Vinum sacrum. 10 März 1837. München.

Morgen und Abend. 15 Jan: 1834. Wesselburen.

Menschenfreude. 5 Jan: 1837. München

herenritt. Sommer 1836. heibelberg. An ein weinendes Kind. 12 Jan: 1839. München.

An den Tod. Juny 1837. München. Herbstgefühl. 2 Septbr 1836. Heibelsberg.

Auf ein altes Mädchen. 1835. Dith= marschen.

Gruß ber Zukunft. 13 Man 1836. Heibelberg.

Der Becher. Herbst 1836. Straßburg.

Der Sonnen-Jüngling. 13 Jan: 1839. München.

Nachtgefühl. 31 May 1836. Heidelsberg.

Das Fest in meiner Geburtsnacht. 22 März 1835. Hamburg.

Abams Opfer. 14 Juny 1839. Hamburg.

Der junge Schiffer. 17 Nov. 1836. München.

Großmutter. 8 July 1836. Heidelberg.

Ein Liebesleben.

1. Die Jungfrau. 28 Decbr 1833. Wesselburen.

2. Spuck. 3 Decbr 1836. München.

3. Nachruf. 16 Juny 1834. Wesselburen.

4. Süße Täuschung. 23 Sept. 1834. Wesselburen.

5. Nachts. 17 July 1834. Wesselburen.

6. Offenbarung. 11 August 1835. Hamburg.

Das Bettelmädchen. 1837. München.

Der Baum in der Wüste. 2 Man 1839. Hamburg.

Schön Hedwig. 7 Novbr 1838. München.

Mystisch. 24 May 1836. Heidelberg.

Der Blinde. 14 Sept. 1839. Hamburg.

Knabentod. 3 May 1838. München. Ermuthigung. 1 May 1839. Hamburg.

Traum. Febr. 1839. München. An eine Unbekannte. 23 April 1836. Heibelberg.

Bei einem Gewitter. 1835. Hamburg.

Licht in der Nacht. 8 Decbr 1836. München.

Rosenleben. 1835. Hamburg. Auf ein schlummerndes Kind. 1835. Hamburg.

[368] Der Pocal. 25 July 1841. Hamburg.

Einziges Geschiebensehn. 7 Jan: 1837. München.

Das Grab. 24 Febr. 1837. München. Frühlings-Gedicht. 24 April 1838. München.

Schlachtlieb. 18 May 1836. Heidelberg.

Leben und Traum. 21 Febr. 1838. München.

Frage und Antwort. 24 März 1834. Besselburen.

Der Invalide. 17 März 1838. München.

Das Rind. 9 July 1834. Beffel-

Auf dem Kirchhof. 28 Novbr 1836. München.

Leben. 24 July 1841. Hamburg. Gott. Wensch. Natur. Anschauungen, Phantasieen und Ahnungen in Fragmenten.

1. Gott über der Welt. 1835. Hamburg.

2. Der Mensch. 1833. Besselburen.

3. Das Senn. 1836. Beibelberg.

4. Offenbarung. 1836. Heidelsberg.

5. Das höchste Lebendige. 15 Juny 1834. Wess:

Der junge Jäger. 12 Och: 1838. München.

Beimfehr. 1837. München.

Un hebwig. 17 Febr 1837. München. Spaziergang am herbstabend. 13 Novbr 1836. München.

Magdthum. 18 Sept. 1839. Hamsburg.

Das alte Haus. 25 Juny 1834. Wesselburen.

Die Unschuld. 1842. Hamburg. Erquidung. 20 July 1836. Heibelberg.

Winter-Reise. 20 März 1839. Mühlhausen.

Im Walbe. 1839. Suhl. 18 März. Sommer-Reise. 1839. Eichftädt. Das Licht will sich versteden. 1839.

Das Licht will sich versteden. 1839 Hamburg.

Borfrühling. 20 July 1837. Münschen.

Mutterschmerz. 11 July 1835. Hamburg.

Neue Liebe. 24 July 1841. Hamburg.

Wiedersehen. 15 May 1836. Heidelberg.

Liebesgeheimniß. 6 Novbr 1836. München.

Wiegenlied. 9 Jan: 1839. Münden.

Memento vivere. Winter 1836. München.

Die Spanierin. 15 Aug: 1841. Hamburg.

Das Glüd. 17 May 1838. München. Das Haus am Meer. 22 Febr 1838. München.

Stillstes Leben. Sommer 1836. Heibelberg.

Das griechische Mädchen. 30 Mah 1836. Heidelberg.

Auf ein neues Trinkglas. 22 Sept 1834. Besselburen.

Der blinde Orgelspieler. 23 Novb 1837. München.

Nächtlicher Gruß. 14 May 1836. Seidelberg.

Der Bettler weint um seinen Sohn. 22 Aug. 1841. Samb:

An meine Seele. 16 August 1840. Hamburg.

Matrosen-Abschied. 24 April 1842. Hamburg.

Alt und Jung. 1842. Hamburg. Abendgefühl. 17 Oct. 1838. Mün-

chen. Nachtlied. 6 May 1836. Heidel-

berg. Hochzeit. 26 Oct. 1835. Hamburg. Zum letten Mal. 5 Jan: 1837. München.

Vater und Sohn. 31 Oct. 1837. München.

Trennung. 9 März 1834. Weffelburen.

Eine Hinrichtung. 1841. Hamburg. Unterm Baum. 28 Sept. 1840. Hamburg.

Berföhnung. Winter 1836. München. Auf eine Berlassene. 15 Sept. 1838. München.

Sprüche und Gleichniffe. 1835. 1837. Weffelb. München.

Zwei Wanderer. 20 Novbr 1837. München.

Der Knabe. 7 Juny 1834. Beffelburen.

Der Schäfer. 24 Jan: 1834. Besselburen.

Der Maler. 10 Novbr 1835. Hamburg.

Genesungsgefühl. 17 Juny 1839. Hamburg.

Die schöne Stunde. 10 Sept. 1839. Hamburg.

Lebensgeheimniß. a) 31 May 1838, b) 4 Juny 1838, München.

Das traurige Licht. 1841. Hamburg.

Der Kranke. 5 Jan: 1838. München.

Sie sehn sich nicht wieder. 24 Sept. 1841. Hamburg.

Virgo et Mater. 11 Sept. 1841. Samburg.

Entstehen und Bergehen. 3 Mah 1836. Heibelberg. Der Schmetterling. 18 April 1833. Besselburen.

#### Lebens = Momente.

- 1. Jest ist pp 22 Juny 1836. Heibelberg.
- 2. Schlafen. 20 Novbr 1836. München.
- 3. Was ist pp 1836. Heidelsberg.
- 4. Was willst pp 1836. Heidelsberg.
- 5 Und mußt Du pp 1836. Heibelberg.
- 6. Unergründlicher pp 21 Sept. 1841. Hamburg.

[369] Du haft fein Herz. 24 July 1841. Hamburg.

Gebet für ben Genius. 1840. Samburg.

Die junge Mutter. 4 April 1841. Haniburg.

Situation. 3 July 1840. Hamburg.

An Elise. 1840. Hamburg. Die treuen Brüber. 20 Juny 1838.

München. Requiem. 15 August 1840. Ham-

burg. Räuber und Henker. 1841. Ham-

burg.

Das Kind am Brunnen. 23 Sept. 1841. Hamburg.

Scheibelieber. a) 31. Jan: 1837 und b) 1838. München.

Bubensonntag. 24 May 1836. Heidelberg.

Ein Buch Sonette:

Unsere Zeit. 4 Sept. 1841. Hamburg. Die menschliche Gesellschaft. 3 Sept. 1841. Hamburg.

Der Mensch und die Geschichte. 5 Sept. 1841. Hamburg.

Mein Baan. 4. September 1841. Samburg.

An eine eble Liebende. Frühling 1842. Hamb.

Goethe. 4 Sept. 1841. Hamburg.

Meist. 6 Sept. 1841. Hanburg.

Ein Bild. 5 April 1842. Hamburg.

Das höchste Geses. Frühling 1842. Samburg.

Welt und Ich. Frühling 1842. Hamburg.

Der Mensch. 1840. Hamburg.

Das Element des Lebens. Frühling 1842. Hamb.

Mann und Weib. Frühling 1842. Hamb.

Der Wein. Frühling 1842. Hamb.

An ein schönes Rind. Frühling 1842. Hamb.

Bollendung. Frühling 1842. Samb.

Das Heiligste. Frühling 1842. Hamb.

Mhsterium. Frühling 1842. Samb.

An den Aether. Frühling 1842. Hamb.

An die Kunft. 6 Sept. 1841. Samb.

b. 26 Juny.

Die Gedichte find fertig, Campe läßt Nichts von fich seben, 2574 Awei Mal war ich bei ihm, er behandelte mich noch hören. schlecht, von oben herab. Ich muß zum dritten Mal zu ihm gehen, ich bin es den Meinigen schuldig. D, dem kalten, berechnenden Geschäftsmenschen gegenüber dies glühende, todtwunde Dichterherz! Die Zukunft lastet so auf mir, als ob die ganze lange Ewigkeit nur eine einzige ungeheure Säule von finstern Tagen und Nächten wäre, die auf mich drückte. Ich bin, wie Einer ohne Arme und Beine in dieser öben Welt. Die Fertigfeiten der Samfter und Ameisen, die neben mir handthieren, hab' ich nicht, dafür kann ich singen, aber sie können nicht hören, sie verstehen meine Sprache nicht, ich habe Nichts an sie zu fordern, benn ich gewähre ihnen Nichts. Könnt' ich nur wenigstens meinen Schmerz tief, tief in mich verschließen, könnt' ich mich vor ihnen verbergen, daß sie nicht mit Fingern auf mich zeigen! Cafar, als er ermordet wurde, hüllte sich in seine Toga ein, Niemand, ber den Stolz des Weltüberwinders gesehen hatte, sollte sich berühmen können, sein durch die Marter des Todes entstelltes Gesicht gesehen zu haben. Aber auch dies ist nur einem Casar vergönnt!

b. 29 Juln.

Sente hatte ich einen Besuch von Uhland. Gestern Mittag sah ich seinen Namen in der Fremdenliste mitten zwischen so viel anderen gleichgültigen Namen; es durchzuckte mich electrisch und ich machte mich auf der Stelle auf nach seinem Hotel, traf ihn aber nicht mehr zu Hause und ließ ihm einen schriftlichen Gruß nebst meinen Gedichten zurück. Heute morgen wiederholte ich meinen Besuch zur rechten Zeit und traf seine Frau, er war schon auf der Bibliothek. Heute Nachmittag kam er zu mir, freilich nur auf einen Augenblick, da der Wagen mit seinen

<sup>2574</sup> wohl Juln?

Damen vor dem Hause hielt. Er war sehr herzlich und liebevoll, als ob wir alte Freunde wären, nicht starr und kalt, wie die Meisten ihn sinden und wie ich ihn 1836 auch sand. Neußerst anspruchlos, schwer im Reden, aber auf eine naive, rührende Weise. Freue mich.

[370] Bei der Frage über die Unsterblichkeit der Seele hängt 2576 Alles davon ab, ob man behaupten darf, daß sie immer war, benn nur wenn sie immer war, wird sie immer senn, hat sie aber einen Anfang genommen, fo muß fie auch ein Ende nehmen. Darf man Ja sagen? Entsteht sie nicht, entwidelt sie sich nicht, wie der Körper, wächs't in ihr das Bewußtsehn nicht eben so. wie im Leibe das Gefühl der Kraft? Findet sie in sich einen Faden, der bis über die Geburt hinaus geht, eine geistige Nabelschnur, die sie auf eine ihr selbst erkennbare Beise mit Gott und Natur verbindet? Und wie ihre Wurzeln nicht über die Geburt, so reichen ihre Fühlfäden nicht über den Tod hinaus und Geburt und Tod selbst entziehen sich ihr, wie Bustande, die ihr nicht mehr allein angehören. War sie aber bekungeachtet immer, wie fällt dann das christliche Dogma, als ob ihre ganze geistige Eriftenz in Ewigkeit von dem kleinen Erden-Dasenn abhängig sen, in Nichts zusammen.

Der ewige Jude, indem er schon geht: ich wandern? ich will nicht wandern!

2578 Ich benke viel über das nach, was die Recensenten das Bersöhnende in der tragischen Kunst nennen. Es giebt keine Bersöhnung. Die Helden stürzen, weil sie sich überheben. Das

<sup>2576, 5</sup> ff. vgl. "Mysterium" VI S. 322 12 f. wie — angehören. a. R. zugesetzt

mag ben, der das Ueberheben nicht leiden kann, weil es ihm vielleicht selbst Gesahr bringt, oder weil er es nicht nachzumachen versteht, befriedigen. Ich frage: wozu die Ueberhebung? wozu dieser Fluch der Kraft? Nur, wenn sie dadurch gesteigert, wahrhaft veredelt würde, würde ich mich damit ausgesöhnt fühlen. Und doch könnte man selbst dann noch fragen: wozu ist die Gradation nöthig? Warum diese aussteigende Linie, die jeden höheren Grad mit so unsäglichen Schmerzen erkausen muß?

### b. 8 August.

Elije erzählte mir heute Abend eine erschütternde Beschichte, 2579 bie eine alte Dame ihr erzählt und die fich in Affings Saufe zugetragen hat. Affing nimmt für seine Rinder auf Empfehlung aus Biesbaden ein junges Madchen in's Saus, die, ftill und sittsam, ihm und seiner Frau außerordentlich zusagt. Sie bemerten aber an bem Mädchen einen tiefen Schmerz, ben fie ihr vergebens abzufragen suchen; am auffallenbsten ift babei, baß diefer Schmerz fich gerade bann am heftigften äußert, wenn die Mutter ihre kleinen Kinder liebkof't; bann fährt das Mädchen zusammen, fängt an, zu schluchzen u. f. w. Endlich gesteht sie ber Affing ein, daß fie einen Liebhaber und von diesem ein Kind gehabt hat, welches gestorben sen; aber es ift klar, daß bies Geständniß nur einen Theil des Geheimnisses umfaßt bat, benn bas Madchen bleibt, wie fie war. Gines Abends, wie bie Kinder zu Bett gebracht werden, wird das Mädchen ersucht, die Nachtfleider berfelben vom Boben herunter zu holen; fie geht fort und kommt nicht wieder, nach einigen Tagen aber wird ihre Leiche aus der Elbe aufgefischt, und aus Briefen und Bapieren in ihrem Nachlaß wird deutlich, daß sie — ihr Kind

<sup>2578, 7</sup> Fluch [, dieser feindliche Sohn der edlen Mutter,] Hebbel, Tagebücher II.

umgebracht hat. Welche furchtbare Situation bes armen Geschöpfs! Inmitten eines Familienkreises! Zeugin, wie die Mutter ihre Kinder liebt und pslegt! —

[371]

d. 12 August.

2580 Heute morgen überraschte mich mein alter Jugendfreund Barbeck aus Wesselburen. Das Herz ging mir auf, als ich ihn sah, mir war, als ob wir uns erst gestern gesehen hatten. Lange freilich taugen wir nicht zusammen, denn die Bildungsstusen sind zu weit auseinander, aber Ansangs war es mir ganz, als ob meine Jugend mich besuchte.

2581 Wenn alle Menschen Genies wären, das würde ich ganz natürlich finden; daß sie aber sind, was sie sind, das finde ich wunderbar.

b. 30 Aug.

Ein unheimlicher Sommer. Monate lang schon eine Hiße, die alles Leben ausdörrt. Die Flüsse versanden, die Aecker verdursten, dem Menschen ist, als ob es an Lust zum Athmen sehlt. Die Zeitungen Tag für Tag voll von ungeheuren Brandunsällen. Mir schwebt oft das Bild des jüngsten Tags in aller Furchtbarkeit der christlichen Vorstellungsart vor der Phantasie. Ein Ende muß sehn, warum nicht jetz? Einer muß das erleben, warum nicht ich? Jahnens meinte heute Abend, dieser Gedanke hätte doch etwas Schauerliches. Gewiß. Aber ich glaube, nur so lange, dis man die Sache entschieden sähe. Wenn die Erde erst wankte, wenn die Sterne taumelten, würde der Mensch seist stehen!

<sup>2581</sup> vgl. "Verwunderung und Auflösung" VI S. 344

b. 1 Sept.

- 3683 Ich sah die Madme Crelinger. Ein beterminirender Verftand, kein Genie, der mich an den Verstand der Amalie Schoppe erinnerte. Ich hatte Gott Lob eine Stunde, in der mir die Conversation nicht ausging, machte sichtlich keinen ungünstigen Eindruck, empfing guten Rath, dabei aber die Versicherung, daß sie mir gern dienen würde, wo sie könne, und darf hoffen, das von der Schoppe gewobene Lügen Gespinnst durch meine bloße Erscheinung zerstört zu haben.
- Theresens Tagebuch die Verf. hat das Talent der Erfahrung. "Das Leben läßt sich nicht so leicht, wie ein Strumpf, aufrebbeln." Therese.

### b. 3 Sept:

2585 Ein großer, wichtiger Freuden - Tag. Der alte Rouffeau schickt mir einen Wechsel auf 20 L als Darlehn. Nie zu vergessen: das wird, wenn ein Gott über mich waltet, das Fundament meiner Zukunft werden, denn es setzt mich in den Stand, die Neise nach Copenhagen durch zu setzen, und so wird sich an den Namen, der mir unter allen der theuerste ist, mein Glück anknüpsen!

#### b. 8 Sept.

2586 Alles, was mit der Reise nach Copenhagen in Berbindung steht, glückt mir über die Maaßen gut, so daß ich nicht fürchte, mich in der Hauptsache zu täuschen. So sehr bin ich noch bei keinem einzigen Unternehmen begünstigt worden, die Gnade Gottes waltet sichtbar über mich, nun will ich auch nicht wieder klein-

<sup>2583,</sup> s zerftört über ein wenig ruinirt 2584, 1 von Charlotte von Ahlefeld?

gläubig mäkeln und meistern, [372] sondern mich dem Wellenschlag bes Lebens mit freudigem Vertrauen überlassen. Die Empfehlungsbriefe von Moltke waren auf den ersten Wink da. Das Geld aus Ansbach befigleichen. Heute war ich bei Campe — auch er erklärte sich auf der Stelle zu dem Vorschuf von 20 Louisd. bereit und auf eine so noble, seiner bisherigen so gang entgegengesetzte Art, daß ich ihm dafür eben so verpflichtet bin, wie für die Anleihe felbst. Bebeutungsvoll in jeder Beziehung wird die Reise für mich werden. Ich hoffe, sie soll mir äußerlich zu einer Existenz verhelfen und auch innerlich die lette Sand an mich legen. Ich bin gezwungen, mich zu benehmen, ein scharfes Auge auf meine Umgebung zu halten, ich kann mich nicht, wenn ich nicht alle meine Zwecke aufgeben will, wieder in einen hppochondrischen Winkel zurückziehen, ich muß mit Menschen verkehren und es ist gewiß Zeit, daß ich dies endlich lerne. Der Dichter in mir hat seine Bildung erlangt, aber ber Mensch ist noch weit zurück.

2587 Es giebt keinen Punct auf der Erde, der nicht zugleich in den Himmel hinauf und in den Abgrund hinunter führte. Die diametrale Linie nun, die beide Perspectiven verknüpft, ist die Form.

Der junge Hamburger Dichter, Herr Ebeling, von Campe mir zugeschickt, ber mir sagte: er fände seine Gedichte, wenn er sie wieder durchläse, allerdings gut, benn, wenn er sie nicht gut fände, so würde er sie ja besser gemacht haben.

b. 15 Sept.

2589 Eben schließe ich ben zweiten Band "bes französischen Handwerksburschen" von George Sand. Der erste Band ist langweilig,

<sup>2588</sup> vgl. "Eine Antwort sonder Gleichen" VI S. 371

aber diefer zweite enthält Sachen, die noch in keinem Roman eines Weibes ftanden. Die Art, wie die Lift bes Grafen gegen ihn felbst ausschlägt, ift unübertrefflich. Wahrhaft groß! Das ift ein Weib!

Das Liebesverhältniß in jenem Roman, welches mit ben Worten der Comtesse: "bin ich denn nicht allein?" anfängt und mit einer Erklärung von ihrer Seite gur Rataftrophe fommt, ift groß gedacht.

2591 Der Roman ist wahrhaft bramatisch. Der erste Theil ist nur barum fo weitschweifig geworben, weil die Berf. geglaubt hat, nicht zu viel Staffage geben zu können. Diefer Ausgangspunct ihres Talents versöhnt mit allen früheren Extremen besselben, die boch, wenn auch feineswegs erlogen ober unsittlich, jebenfalls gar zu individuell waren.

2592 Die Luft athmet das Licht.

[373]

b. 20 Septbr.

2593 Max schlief früher ohne Singen ein, jest thut er es nicht mehr. Als ich Elise heut Abend scherzhaft fragte, warum sie sich diese neue Mühe auferlegt habe, antwortete sie: das andere hätte ihr fo unnatürlich geschienen, alle Kinder würden von ihren Müttern eingesungen, und wenn sie so in der finftern Kammer an seinem Bett stünde, er ihre Sand in der seinigen fest haltend und fie erft im tiefen Schlaf loslaffend, fo habe fie ein Muttergefühl, süßer, wie je.

Diesen Sommer habe ich gar Richts gemacht — merkwürdig genug. Freilich war er außerorbentlich heiß und die Sitze trochnet mir das hirn aus. Aber auch noch regt fich kein Leben in mir. Doch stedt noch zu viel an Ibeen in mir, als daß es schon vorbei senn kann. Ich hoffe, die Aufenthaltsveränderung soll mir wohl thun. Der Lebensstrom muß zuweilen ein wenig aufgepeitscht werben, wenn er nicht stoden soll.

b. 7ten October.

2595 Aus dem Nichts schaffen wollen ist Sache der Thoren. Große Kunstschöpfungen setzen große Elemente in Welt und Zeit voraus. Aber, wenn solche Elemente vorhanden sind, erscheint auch jedes Mal ein großes Kunst-Genie. Wenn der Körper ausgebildet ist und einen Uebersluß enthält, aus dem ein neues Geschöpf sich entwickeln kann, bilden sich die Zeugungs-Organe aus. Eben so erhält die Zeit im Künstler ihr Zeugungs-Organ, sobald sie in sich gefättigt ist und Speise für die Nachwelt übrig hat.

2596 Es ist boch immer in Bezug auf die persönliche Fort-Dauer ein bedenkliches Zeichen, daß sich nie ein abgeschiedener Geist dem überlebenden befreundeten angezeigt hat. Der Geist, der so lange in einem Körper wirkte, hat die Fähigkeit, mit der Körperwelt in Verbindung zu treten, und diese Fähigkeit kann er, wenn er derselbe bleibt, nicht verlieren.

2597 Hamann an Herder. 14. Oct. 1776 (Bb 5 S. 185.)

— Ungeachtet in keinem anderen Lande eine Gewissens-Ehe, oder wie man meinen Fuß, zu leben, nennen will, so gesethmäßig als in Preußen ist, so scheint doch wirklich selbige gewissen Leuten anstößiger zu sehn, als Hurerei und Ehebruch, weil Mode-Sünden über Gesetze und Gewissen sind. Ungeachtet

<sup>2597</sup> a. R. Hamanns Ehe 1 Hebbel benutzt Roths Ausgabe V S. 185 ff., speciall S. 193 ff.

meiner großen Zufriedenheit, in der ich lebe und die das gange Blud meines Lebens ausmacht, fühle ich diese Seite bes burgerlichen Uebelstands lebhafter als irgend einer jener weisen Leute. Eben das Bauermädchen, beffen vollblütige blühende Gefundheit und eben fo vierschrötige, eigenfinnige bumme Ehrlichfeit und Standhaftigkeit so viel Eindruck auf mich gemacht, daß Abwesenheit und die Versuche der höchsten Verzweiflung und fältesten Ueberlegung ihn nicht [374] haben auslöschen können — diese Magd. die Kindesstelle an meinem alten, unvermögenden gelähmten Bater vertreten und die er als eine leibliche Tochter geliebt und ihr mit sterbender Sand ein gleiches Legat mit unseren nächsten Unverwandten verschrieben — würde vielleicht als meine Chefrau, ich weiß nicht was, fenn. Nicht aus Stolz, bazu bin ich zu dankbar, sondern weil ich die innere Ueberzeugung habe, daß diese Lage ihre eigne Glückseligkeit mindern und vielleicht dem Glück ihrer Kinder nachtheilig werden könnte. Doch dieser bereits in das 17te Sahr laufende Roman meines Lebens und die Erhaltung vom Gespenft meines armen Bruders, ber feinen Kinger mehr ansett, sondern bloß lebt, um zu effen und zu schlafen, find für mich wahre Zeichen und Wunder, eben so unaussprechliche, als unbegreifliche Plane einer höheren unsichtbaren Sand und der Stoff zu den Leiden und anis, die Reiner fennt, als der fie auflegt und der fie trägt.

Rendtorff behauptete gestern Abend, auch der seibliche Schmerz werde nur im Geist, in der Seele empfunden. Ich muß dies bestreiten, denn damit siele die disserentia specissica zwischen Leid und Seele weg, der Materialismus wäre also da. Ich denke mir die Sache so. Der seibliche Schmerz wird allerdings bis in die Seele hinein empfunden, wie der geistige, um mich so auszudrücken, bis in den Körper hinaus. Aber dies ist nicht die Unmittelbarkeit, sondern die Reciprocität des beider-

seitigen Schmerzes. Der leibliche Schmerz hemmt ben geistigen Wertmeister im freien Gebrauch bes Wertzeugs und biefe Semmung, die seine Wirksamkeit beschränkt und aufhebt, empfindet er, und sie wird ihm zum Schmerz. Wenn die leiblichen Schmerzens- und Krankheits-Ruftande steigen, so wird auch die Hemmung, also auch die Empfindung derselben und der reciproke Schmerz, um so größer. Der Leib centralifirt sich in sich selbst; er ist gewissermaßen ein Diener, der auf den Herrn nicht länger achten tann, weil die Sorge für seine gefährdete eigene Erifteng seine ganze Thätigkeit in Anspruch nimmt. Dasselbe thut nun auch der Beist; daher hört das Denken, welches ein immerwährendes bewußtes oder unbewußtes Vergleichen, Anpassen und Analogisiren ift, auf und das Anschauen, das unvermittelte Ergreifen, tritt ein. Da jedoch die Trennung zwischen Leib und Geist immer nur noch eine halbe ist und das reine Geistergeset nur freier, aber keineswegs frei wirkt, so schlagen die Bilber, ober wie man die Resultate der dem Denken entgegengesetzen höheren und unabhängigeren Beistes-Thätigkeit sonst nennen will, [375] in Phantastereien um. Uebrigens ist die Philosophie des Schmerzes aus diesem Gesichtspunct noch zu liefern.

2599 Wie wäre ein Magen so groß, daß er den Organismus, dem er angehört, verschlucken und verdauen könnte; wie könnte es einen Menschen, überhaupt ein Wesen geben, das den Begriff seiner selbst hätte?

"Bas Giner werben fann,

Das ift er ichon, jum Wenigsten vor Gott!"

Diese fürchterliche Wahrheit ist durch das Ausstreichen aus der Genoveva keineswegs abgethan. Derjenige, der einen Mord verübte, und derjenige, der ihn des Mordes wegen zum Tode verdammt, worin sind sie unterschieden, wenn Gott, der mit der

wirklichen zugleich alle mögliche Welten überschaut, erkennt, daß Jener bei einer anderen Berkettung der Umstände der Richter und Dieser der Mörder hätte senn können. Wenn man die Gewalt der Acußerlichkeiten recht erwägt, so mögte man an aller Wesenheit der menschlichen Natur und jeder Natur verzweiseln.

- Die unendliche Verschiedenheit im Denken und Empfinden kann man sich vielleicht am besten durch den Parallelismus der physischen Gestaltungswelt verdeutlichen und erklären. Die Elemente sind dort, wie hier, überall dieselben, aber sie gewinnen nur Leben durch die individuellen Formen, in denen sie aufgehen und sich so oft, trop innerster Verwandtschaft schroff gegenüber stehen.
- 2602 Dem Sündenfall ber Menschen muß selbst in ber christlichen Lehre ein Sündenfall ber Geister vorangehen.
- Daumen; er wird lange warten muffen, ehe die dem Magen dadurch zugeflossen Kraft einen neuen Daumen erzeugt.
- 2604 Byrons wunderliche, abnorme Perfönlichkeit mildert den Eindruck seiner Poesie für die meisten Leser, indem das als hypochondrische Grille eines Individuums erscheint, was doch eigentlich die schneidende Wahrheit des Jahrhunderts ist.
- Dur Narren wollen die Metaphysik aus dem Drama verbannen. Aber es ist ein großer Unterschied, ob sich die Metaphysik aus dem Leben entwickelt, oder ob umgekehrt sich das Leben aus der Metaphysik entwickeln soll. (Schon bemerkt.)

Samann wieder gelesen. Daß er sich klüger, als alle Andere dünkt, darin hat Goethe ganz recht. Merkwürdig ist auch daß, daß gerade er immer so gereizt gegen seine Recensenten loß zieht und Leuten, die er tief verachtet, immer noch die Ehre anthut, ihnen diese seine Verachtung gründlich und weitläuftig zu documentiren. Er ist ein merkwürdiges Individuum, aber [376] auch weiter Nichts. Die Wissenschaft hat in ihm keinen neuen Knoten angesetzt. Man kann ihn übergehen und wird es thun, wie man es gethan hat.

b. 20ften Dct.

Rüste mich zum Abschied. Morgen wird Max getauft. 2607 In Hamburg können Kinder, die nicht auf dem ceremoniellen Wege in's Leben gekommen sind, nicht den Namen des Baters erhalten. Eine grausam = bespotisch = pfäffische Bestimmung. Auf bänischem Boden ift das anders. Der Pastor in Wandsbeck, burch ben alten Schütze bazu veranlaßt, wird mir ben Gefallen thun, meinen Sohn in die driftliche Gemeinde aufzunehmen und ihm meinen Namen beizulegen. Die Sache hat mich zwar nicht gedrückt, aber es freut mich boch sehr, daß sie endlich beseitigt wird. Schütze allein habe ich es zu banken, er hat ben Bastor beredet und mir für den Act sein Haus angeboten, auch steht er Gevatter. Mögte das philosophische Werk, das er schreibt, doch so ausfallen, daß ich es mit einiger Hoffnung bes Erfolgs Campe empfehlen könnte! Die kleine Brochure, die er im Anfang Sommers herausgeben wollte, war leider so matt, daß Campe mich bamit auslachte. Er ist sonst so wacker und brav und ich mögte ihm für mein Leben gern einen Freundschafts = Dienst leisten. — Nun wird es Berbst, die Blätter fallen ab, der Beift der Berstörung weht durch die Luft, die Welt wird ernst und grau. Diese Sahreszeit machte sonst immer einen tiefen Einschnitt in mein Gemüth, ich wurde frisch und lebendig, jest bleib' ich, wie

ich war, bumpf, verdroffen, bis in ben Mittelpunct ber Seele hinein überkruftet. Db die Reise mich wieder erwecken wird? Eine Zeitlang schien es, als ob ich hier bleiben würde. Campe jagte mir, er würde wahrscheinlich mit Gugtow brechen, und trug mir für den Fall den Telegraphen an. Obgleich ich viel Aerger und Berdruß voraus fah, hielt ich mich in meinen Berhältniffen boch nicht berechtigt, ein solches Anerbieten von mir zu stoßen und erklärte mich bereit. Die Sache zieht fich jedoch in die Länge und das ift mir Beweis genug, daß Nichts daraus wird. Ich mache mich also gur Abreise bereit. Der erfte Schritt, ben ich ganz auf's Gerathewohl thue. Ueber die Zwecke und Albsichten, die mir vorschweben, mag ich mir gar keine Rechenschaft geben. Gine Professur? Bie ludenhaft, ungufammenhangend, unbedeutend, find meine Kenntniffe! In aesthetischen Dingen weiß ich freilich Einiges und erkenne Manches, aber mir geht die Fähigfeit ab, meine Ibeenkörner zu zerseten, mein Korn zu malen und zu verbaden. Was fonft? Ein Reifestipendium? Das Blud mußte fehr viel für mich thun, wenn ich ein folches davon tragen follte. Doch, gleichgültig, die Reise eröffnet mir wenigstens Berspectiven und Möglichkeiten, während ich in Samburg, wie sich hier nun einmal Alles mit und ohne meine Schuld gestaltet hat, verwesen müßte.

[377]

b. 21 Det.

Sente Abend ift Max getauft. Mit verdrehten Augen hielt der Pfaff eine miserable Rede; wäre ich nicht als Bater zu ernsten Gefühlen angeregt gewesen, ich hätte gewiß über diese Blumenlese aus dem poetischen Garten von Anno 1770 gelacht. Gott Lob, daß die Sache hinter mir liegt!

b. 22 Dct.

2609 Ein boser Tag. Bei Campe wegen des Geldes — er war nicht zu Hause, obgleich er mich bestellt hatte. Als ich zurück kam, fand ich eine Wohnungs-Aufkündigung für meinen Hauswirth vor, die Elise eine neue Sorge aufbürdet. Als ich auf mein Zimmer ging, fraß Hänschen das für mich zum Mittag bestimmte Fleisch auf.

- 2620 Eine Welt, worin ein Hund auch nur ein einziges Mal Prügel bekommen kann, ohne sie verdient zu haben, kann keine vollkommene Welt seyn.
- 2611 Auffallend ist's doch, daß die Bildhauerkunst fast gar keine christliche Objecte hat benutzen können. Existirt wohl ein einziger Christus?

b. 24 Oct.

War den Abend bei R. Er hatte Genoveva gelesen, und 2612 sagte mir, das Stud habe ihn in Schwindel und Taumel versest. Es freute mich sehr, daß die Wirkung eine so entschiedene gewesen, um so mehr, als er durch die Bemerkung, die er über bie lette Salfte machte, mir zeigte, bag er es begriffen. fagte nämlich, es fen ihm klar entgegen getreten, daß Alles, was Golo gegen Genov. thut, nur gegen ihn felbst gerichtet sen, und daß sogar der schreckliche Schluß in seiner Situation ein Labfal für ihn sehn müsse. Ganz richtig, Wollust bes gegen Sich selbst = Wüthens. Er wisse sich nicht zu erinnern, daß ihn jemals eine Production so sich selbst entruckt habe, ihm scheine Genov. noch mehr aus einem Guß, als Judith, auch muffe sie jedenfalls auf die Masse wirken, wenn sie gespielt würde. — Es ist mir um so lieber gewesen, als es gang natürlich ist, daß gerade Jugendfreunde ftrenge Richter find.

<sup>2612,1</sup> Rendtorf

- 2613 Leben heißt partheiisch senn.
- 2614 Biele glauben Nichts, aber sie fürchten Alles.
- 2615 Berbösung guter Ausbruck. Die Uhr elfte, zwölfte pp —
- Was ift das Böse? Kann es gut werden, so wird und muß es gut werden, und zwischen Gut und Bös besteht kein anderer, als ein zeitlicher, zufälliger Unterschied. Kann es aber nicht gut werden, hat es dann nicht Existenz Berechtigung? Und da zwei Gegensähe nicht einen und denselben Grund haben können, ist nicht dann mit dem Bösen eine zwiesache Weltwurzel geseht?

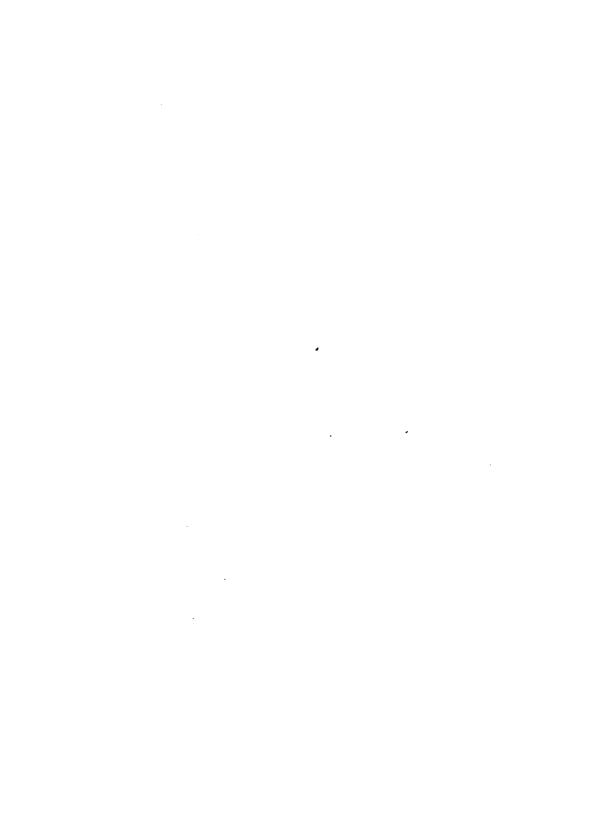

[378] Tagebuch in Copenhagen.

[380] D. 12ten Novbr 1842 verließ ich Abends um 10 Uhr 2617 Hamburg. Meine theure Elise begleitete mich zur Post und blieb, Morgens um 9 Uhr war ich in Kiel. bis ich abfuhr. besuchte den Dr Olshausen, an den mich Wienbarg adressirt hatte, um mich bei ihm wegen der Brofessur der Aefthetik zu erkundigen, die in Kiel besetzt werden foll. Ein kleines blaffes Männchen mit einer unangenehm eingebrückten Nase. Ich schien ihm ganz unbekannt zu senn, doch war er freundlich und gab mir Auskunft. Dann ging ich, um das Wirthshaus zu vermeiden, spatieren, nach Dufternbrood hinaus. Ich tam an einem kleinen weißen Häuschen vorbei und dachte: wirst Du jemals so gludlich fenn, daß Du Deine Glife in einem folchen Sauschen wohnen laffen kannst? Die Freudenlofigkeit, zu welcher die Aermste durch ihre Liebe zu mir verdammt ist, die Sorge, die Noth, der sie entgegen geht, wenn meine Reise fruchtlos bleibt, fielen mir schwer auf's Herz. Ein todter Fisch lag am Wege. das Wasser hatte ihn ausgestoßen, es kummerte sich nicht darum, wie er verende. Das Wäldchen von Düsternbrood war verailbt. Millionen von Blättern lagen am Boben. Ich ging und betete zu Gott. Inzwischen hatte es zu tröpfeln angefangen, nun kam ein starter Regenguß und ich mußte boch in's Wirthshaus, um nicht vor Besteigung des Dampsschiffs durchnäßt zu werden. Um 2 Uhr an Bord, Montags um 12 Uhr Mittags in Copenhagen, bis Donnerstag im Hotel d'Angleterre, dann endlich ein Privatlogis aufgetrieben und sogleich bezogen. Gine gang unbeschreibliche Melancholie drückt mich barnieber, Alles, was ich in Ham-

<sup>2617</sup> S. [379] leer s ff. vgl. Nachlese I S. 144 ff. 24 Donnerstag war der 17. November, von diesem oder dem folgenden Tage dürfte die Eintragung sein

burg viertehalb Jahre hindurch gegen die treuste Seele, das edelste Gemüth gesündigt habe, preßt mir das Herz. Sogar die alte Mutter, die es so gut meinte und gegen die ich oft so schnöde war, scheint mir jest gar keine Fehler mehr zu haben!

3618 Ift das Leben vielleicht nur ein Verbrennen, ein Ausglühen, ein Wegzehren der Empfänglichkeit für Schmerz und Luft? Ift Alles, was als ruhiges Element, als Erde und Stein, uns umgiebt, schon lebendig gewesen? Werden auch wir Erde und Stein und ist die Geschichte zu Ende, wenn Alles ruht und schweigt?

## 2619 Cop. b 22. Rov. 42. Un Bienbarg.

Sie wollten mir, Berehrtester, über meine Genov. reseriren. Ich überwinde deshalb die Abspannung, in der ich mich besinde, um Ihnen einige Zeilen zu schreiben, wenigstens meine Adresse zu melden. [381] Sehen Sie um's Himmels willen dies Blatt und was darauf zu stehen kommt, nicht für einen ordentlichen Brief an. Ich suche seit einiger Zeit mich selbst und kann mich nicht sinden. Sie wissen, wie das geht, denn Sie wohnen auch nicht in einem Auftballon oder im Keller, sondern in der Witte, wo die Winde sausen. Das Leben ist heut zu Tage eine Kunst, man muß sich, ungefähr wie Immermann's metallurgischer Wünchshausen, selbst die Elemente bereiten, und wenn man sich unsgeschickter Weise die künstliche Sonne aushustet, weil man sich erkältet hat, so ist sie nicht gleich wieder angesteckt.

Diese Dänenstadt mit den höftlichen Dänen darin gefällt mir ganz und gar nicht. Ich habe überhaupt das Unglück, daß der erste Eindruck, der dann wieder von lauter Bagatells abhängig ist, sich leicht bei mir fizirt. Hier kam ich bei naßkaltem Regen an und nun seh' ich's immer noch regnen. Güldenstiern und Rosenkranz und zur Abwechselung einmal Rosenkranz und

Gülbenstiern. Die sind allein aus dem Hamlet am Leben geblieben, es war ein Frrthum von Shakespear, wenn er glaubte, daß sie in England enthauptet worden sehen. Uebrigens gilt dies nicht von einz. Personen — im Gegentheil, bei Einigen, wenigstens bei Einem, habe ich viel Zuvorkommenheit und wahre Humanität gesunden — sondern das Bolk, wie man's auf der Straße sieht, kommt mir so vor. Immer die Mütze in der Hand, ich kann's nun einmal nicht leiden, die Grobheit, die es gut mit sich selbst meint, ist mir lieber. Piel dagegen, wo ich früher noch nicht war, gesiel mir sehr mit seinem herbstlich-vergilbten Düsternbrock.

Begierig bin ich, wie es Ihnen bei ben Schauspielern mit diesem Stud ergeht. Sie haben Sich nun einmal die Mühe aufgeladen und ich sehe bem Schauspiel vor dem Schauspiel ruhig zu. Das Stud ist aus sehr trüben und bittern Gemuthsftimmungen hervor gegangen, es ift eber ein aufgebrochenes Geschwür, als ein "objectives Werk." Das foll nicht senn, gewiß nicht, aber ich fürchte, alle Poesie unserer Zeit ist der Alternative unterworfen, ob sie schwarz aber wahr ober bunt, aber falsch senn will. Unbefriedigend ist sie in dem einen Kall, wie in dem andern. Was soll der Poet machen? Soll er der Poet aller Poeten werden und sich aus seiner in eine fremde Haut hinein lugen? Es war' ein Meisterstud, wenn er's bis zur Musion brächte. Doch ich glaube, dies ist selbst unserm Tieck nicht gelungen; er zieht, wenn er unbemerkt ift, mitten im Baradies wollene Strümpfe an. Ich denke, es ist erlaubt, hin und her zu taumeln, wenn die Erde bebt und der Himmel Grimaffen zieht. Ohnehin entsteht die gute Musik nur bann, wenn der Musikant die Courage hat, aus seinen eignen Gingeweiben die Saiten zusammen zu breben.

Berzeihen Sie diesen Ton. Wir haben uns eigentlich nur einmal gesehen, aber ich hoffe, wir find mit einander bekannt

geworden. Im Wachtmantel der Förmlichkeit kann ich kein Glied rühren, Steifleinen ist mein Tod. Ich sollte nun auch noch von meinen Aussichten reden. Doch — meine Augen sind heute nicht in "Maienthau" gebadet, übrigens scheinen die Sterne auch für mich. In Kiel besuchte ich Ihren Freund Olshausen. Er bestätigte mir, was Sie mir sagten, legte aber etwas mehr Accent auf Gelhusen. Der Conserenzrath D. an den ich empsohlen war, hat mir seine thatsächliche Verwendung und auf morgen Auskunft über alle Verhältnisse versprochen; durch diesen werde ich auch leicht zum König gelangen, der aber augenblicklich nicht hier ist. So viel davon. Ich hosse, daß Sie mir bald antworten werden und bin mit wahrer Hochachtung

der Ihrige F. S.

[382]

b. 25ften Dob.

5ente die erste Freude in Copenhagen erlebt; als ich Mittags aus der Bibliothek kam, lag ein Brief von Elise auf dem Tisch. Wie glücklich hat mich das bloße Erblicken ihrer Schristzüge gemacht!

Mägchen nennt sich selbst immer Du, nämlich so, daß er sagt: Du will auch effen, womit er meint, daß er effen will.

b. 30ften Rob.

Wal selbst Strümpse gestopst. Ich schreibe das nicht mit Jean Paul selbst Strümpse gestopst. Ich schreibe das nicht mit Jean Paul Wuhischem Humor nieder. 30 Jahr alt und schon Alles bergab. Ich glaube nicht mehr an die Zukunft und dieser Glaube allein war es, der mich bisher oben erhielt. Die Jahre, die in meinen Augen bisher Schmerzens- und Prüfungsjahre waren,

<sup>2619, 59</sup> Dankwart, vgl. 2627, 19

sind fette Jahre gewesen, nun geht's hinunter, tiefer und immer tiefer, bis sich zuletzt die Erde erbarmt und den Kerl hineinschluckt. Wäre nur das Kind nicht, wäre Elise nicht, ich wollt's kommen sehen!

#### Sonnabend b. 3 Decbr.

Donnerstag wollte ich ben Conferenzrath Dankwart befuchen 2623 er nahm mich nicht an, weil er mit einem Bericht an ben König beschäftigt sen. Ich hielt dies für ein schlechtes Zeichen. Heute ging ich zum Hofmarschall Levetzau — er sen nicht zu Hause, sagte mir ber Bediente mit einem Spithubengesicht. Was foll ich nun thun? Hingehen und wieder hingehen? Höchstens bei Beiben noch ein Versuch, bann — Es ist gewiß, mehr als gewiß, ich werbe nicht das Geringste ausrichten. Dabei bin ich geistig todt, mein Ropf ist so obe, so finster, als wenn Gottes Licht nie barin geschienen hätte. In bieser Woche habe ich mich benn auch, seit meiner Jugend zum ersten Mal, einen ganzen Tag lang von trockenem Brot und Kaffee ohne Milch ernährt. Aus Noth, aus Mangel an Geld, noch nicht, aber boch auch nicht freiwillia. Im Wirthshaus wollte ich, ber Kosten wegen, nicht essen, ich hab's die ganze Woche nicht gethan, und meine Wirthin hatte vergessen, mir Butter holen zu lassen, fodern mogte ich diese aber nicht, weil es ihr bann ja klar geworben wäre, daß ich immer bei verschlossenen Thüren auf meine eigene Hand dinire. Ich bin beständig in köstlicher Stimmung, doch will ich mich hüten, diese in meine Briefe an Elise einwirken zu lassen, die Arme hat Sorge und Kummer genug!

<sup>[383]</sup> Die Krankheit selbst ift eine Erscheinung des Lebens, die Todten sind nicht mehr krank, nur die Lebendigen.

b. 18 Decbr.

Ueber mein hiesiges Leben führe ich Tagebuch in den Briefen an Elise. Eben habe ich einen geschloffen und darin den Ewers zu rehabilitiren gesucht, als der Kerl - hol' ihn der Teufel! fich wieder begradirt und mich schaamlos, trot bem, daß er mir in München Gelb und Bücher abgeluchset hat, um ein Darlehn anspricht. Daß ich mich mit solchen Leuten auch doch immer wieder einlasse! Ich benke, sie haben sich gebessert, ich mag ihnen nicht webe thun und hinterdrein muß ich meine Gutmüthigkeit boch berenen! Die 5 Thaler habe ich ihm nicht gegeben, aber ben Raffee hab' ich für ihn bezahlt — für mich schon immer genug, da ich die ganze Woche Nichts als Brot effe. Doch hat er diese Auslage gewissermaßen durch einen guten Big, ben er mir von einem seiner aufschneiberischen Befannten erzählte, vergütet. Dieser nämlich, der in Algier den Feldzug mitgemacht, erzählt in einer Hamburger Gesellschaft: bort sen auf jeden Türkenkopf ein Preis von 5 Franken gefett worden; nun sen man benn der Köpfe wegen Truppweise ausgezogen, wenn man fein Geld mehr gehabt und habe die Ropfe, am Gürtel befestigt, heimgebracht; es sen aber zu umständlich gewesen, sich dafür erft das Geld auszahlen zu laffen, man habe vielmehr die Röpfe in Wirths - und Hurenhäusern an Zahlungsstatt ausgegeben. Gehr gut!

b. 22 Decbr.

2626 Heute morgen bei Dankwart. Ich sagte ihm von dem Reiseftipendium. Er ermunterte mich zu diesem Schritt, versprach mir seine Unterstützung und erbot sich, Erkundigungen einzuziehen, wie

<sup>2625, 3</sup> Bw. I S. 412 ungedruckt 5 [wieder] um 14 ff. vgl. Ein Trauerspiel in Sicilien V. 53 ff. Die Geschichte erinnert an Jean Pauls "Siebenkäs" Hempel XI S. 217: Auf Sumatra sind die Schädel der Feinde unsere Louisd or und die Kopf-Stüde"...

es mit dem fond stände. Als ich in sein Palais trat, begegnete mir ein Mädchen mit Kränzen, von denen sie mir einen anbot. Ich gab ihr ein kleines Almosen; mögte der Kranz mir etwas Gutes bedeuten!

b. 31 Decbr.

2627 Ich site in Copenhagen, mein Zimmer ist voll Rauch, braußen regnet's. Weil ich es jedes Jahr gethan habe, will ich auch heute einen geistigen Abschluß machen, obgleich es Nichts abzuschließen giebt. Gearbeitet hab' ich bas ganze Sahr Nichts: ein Paar Gedichte sind entstanden, ich schäme mich, die Lumperei 5 aufzuführen. Als ein bedeutendes Ereigniß kann der Hamburger Brand in alle Wege gelten, doch ist dies ein Ereigniß, welches der Geschichte angehört, nicht meinem Brivat = Leben. Dehlenschläger habe ich Niemand kennen gelernt. Großes Verdienst um mich hat sich der alte Rousseau erworben. Auch Campe, 10 obgleich ich über seine eigentlichen Absichten mit mir nicht im Alaren bin, hat sich human bezeigt. Für die Genoveva denkt er mich freilich mit einem Lumpen-Schilling abgefunden zu haben, doch hat er mir Vorschüsse gemacht, ohne die ich nicht hätte reisen können. Die Reise scheint, allen [384] Uhnungen und Hoff- 15 nungen zum Trot, zu Richts zu führen. Bas weiter werden soll, weiß ich nicht. Die Audienz bei'm König war erfolglos. Die Empfehlungen des Grafen Moltke haben feinen Eindruck gemacht. Der Brief von Schütz an Dankwart hat eine Art von Berhältniß angeknüpft, doch wer weiß, ob das Resultat nicht 20 behungeachtet nichtig sehn wird. Literairisch bin ich fast todt. Von jedem Reimschmied ist die Rede, über meine Gedichte wird kein Wort gesagt. Davon liegt die Schuld zum Theil am Berleger; ich zweifle, ob er Recenfions- Eremplare abgefandt hat,

<sup>2627,5</sup> vgl. VII S. 455 17 sie ist beschrieben Bw. I S. 106 ff.

25 benn da die Leute Alles recensiren, warum sollten sie mich aussichtießen. Wie es mit der Aufführung Genovevas steht, weiß ich nicht. Wiendarg wollte mir darüber reseriren — er schweigt. Guhtow hat, wie mir Jahnens gestern schrieb, das Drama hart angegriffen. Ich werde abgemacht. Knüpften sich nicht die 30 Schicksale zweier Menschen an das meinige, so wäre mir Alles gleich. Mein Leben ist im Juschnitt verdorben; das Glück verschmäht mich vielleicht nur deshald, weil es einsieht, daß mit mir doch Richts mehr aufzustellen ist. Aber Elise, aber Max! Geistig din ich verdummt und verdumpft. Die inneren Quellen 35 springen nicht mehr; es sigt seht mehr wie ein Körper um meine Seele. Alles, was ich beginne, mißlingt. Wenn ich studire, so füllt sich mein Hirn nicht mit Ideen, sondern mit Dampf. Wozu weiter schreiben!

# 1843.

b. 4 3an:

2628 Gewisse Dichter können immer produciren. Ja wohl, wie man immer denken kann, so lange man die eigentlichen Denkprobleme noch nicht kennt und lustig über die Tiesen, worin ein Andrer stecken bleibt, hinweg hüpft.

#### b. 5ten Jan:

2629 Es ist doch ein Unglück, ein armer Teufel zu sehn und für reich gehalten zu werden. Die Leute, bei denen ich hier wohne, scheinen mich als reich zu betrachten, denn sie rupsen mich, wie sie können. Ich glaube, das Laufmädchen erhält nur so viel Lohn, als sie mir weg-stipihen kann. Ein unheimlich-verdrießliches Leben! Und nicht einmal in Briefen kann ich mich

<sup>2627, 36</sup> f. er studierte Hegels Ästhetik, vgl. Bw. I S. 101 f. 2628 z. B. Oehlenschläger, vgl. Bw. I S. 117

barüber austaffen, benn Elise hat zu Hause Berbruß genug, burch mich soll sie keinen haben.

2630 [385] Das einfache Gefühl gewöhnlicher Menschen, die den heiligen Lebensfunken ruhig von sich auf ihre Kinder fortleiten, dis er in der zehnten oder zwanzigsten Generation endlich zur Flamme wird.

2631 Eben weil er fliegen kann, kann der Abler nicht gehen.

2632 Nur so lange wir nicht sind, was wir sehn sollen, sind wir etwas Besonderes, wie die Schneeflocke nur darum Schnee-flocke, weil sie noch nicht ganz Wasser ist.

(bei fallendem Schnee)

2633

Wir Menschen sind gefrorne Gott-Gedanken, Die inn're Glut, von Gott uns eingehaucht, Kämpst mit dem Frost, der uns als Leib umgiebt, Sie schmilzt ihn oder wird von ihm erstickt — In beiden Fällen stirbt der Mensch!

2634

Brief an Schütze,

Dehlenschläger — In seiner Persönlichkeit liegt Etwas, was seine Poesie ergänzt; auch stellt sich über ihn als Dichter bas Resultat anders, wenn man ihn aus dem Dänischen Gesichtspunct betrachtet, als wenn man den Deutschen sest hält. Eine werdende und eine gewordene Literatur, welch ein Unterschied! Wir walten freilich in fast entgegen gesetzen Sphären, aber eben beswegen gerathen wir einander nicht in die Haare, und viel-

<sup>2632</sup> f. vgl. VI S. 296 f. V. 67 ff. und "Lyrik und Lyriker" S. 50—93 2633 VII S. 187 2634 f. diese Briefe legte er einem Briefe vom 23. Januar an Elise bei

2635

leicht hält er das völlige Auseinandergehen unfrer Principien, das nicht einmal eine Berührung, wie zwischen Schwert und Schwert zuläßt, für Nebereinstimmung. — Daß die Tragödie die Wunden auf eine andere Weise heilt, als die Chirurgie, wird und kann er nicht zugeben, aber Shakesp. und Aeschylos sagen Ja. Er will Bersöhnung, die will ich auch; aber ich will nur die Bersöhnung der Idee, er will die Versöhnung des Individuums, als ob das Tragische im Kreise der individuellen Ausgleichung möglich wäre!

### Brief an Dr Rendtorff.

- Diamant. Ich glaube darin die schwere und der Komödie allein würdige Aufgabe, daß für die bargestellten Berfonen Alles bitterfter Ernft ift, was fich für den Zuschauer, der von außen in die fünftliche Welt hinein blickt, in Schein auflös't, auf eine Weise, wie es in Deutschland noch nicht geschah, erfüllt zu haben. — Meine eigene Komödie hat mich in der letten Zeit zum Aristophanes geführt, von dem ich nur wenig fannte. Mich freut, daß er mir nicht früher in die Sande gefallen ift, benn er hätte mir gefährlich werben fonnen, wenn auch nicht auf die Art, wie dem Grafen Blaten, der badurch, daß er die abgestreifte bunte Schlangenhaut mit Luft aufblies, den Arift. wieder zu erwecken glaubte. Nach meiner Anficht kommt eine folche Bollendung der Form felbst bei ben Griechen nicht zum zweiten Mal vor; bei ben Reueren nun ja ohnehin nicht. Es ist strengste Geschloffenheit und freistes Darüberstehen zu gleicher Zeit. Die Philologen wundern fich, daß er den fog. Plan fo oft fallen läßt. Die Rarren! Eben barum nannte ihn Plato den Liebling der Grazien, und er ist nicht blog ihr Liebling, er ift ihr Mann, er hat ihnen zu gebieten. Wahrlich, die wahnfinnige Trunkenheit, womit er den

Schlauch, worin er eben seinen Wein gefaßt hat, zerreißt und ihn gen Himmel, den Olympiern in die Augen sprißt, ist die höchste Höhe der Kunst; er verbrennt Opser und Altar zugleich.

— (Oehlenschl.) Er will Versöhnung im Drama — wer will sie nicht? Ich kann sie nur darin nicht sinden, daß der Held, oder der Dichter für ihn, seine gefalteten Hände über die Wunde legt und sie dadurch verdeckt! —

[386] b. 16ten Jan: 1843.

Heute morgen besuchte ich Dehlenschläger und traf Thor-2636 waldsen bei ihm. Eine imponirende Geftalt, edle, gebietende Rüge, im Gespräch einfach, aber markig. Freundlichst lud er mich ein, ihn in seinem Atelier zu besuchen und wiederholte die Einladung, als er ging. Ich werde natürlich von dieser Erlaubniß Gebrauch machen. Er hat ein Gesicht, dem gegenüber Niemand Complimente brechseln wird. Ich bin einem großen Mann immer dankbar dafür, wenn er nicht aussieht, als ob ihn ein Töpfer aus Lehm gebacken hätte. Uhland — ich bin gewiß sein Freund — sieht aus, als ob ein großer Beist, in Verlegenheit um einen Körper und aus Angst zu spät zu kommen, eine Schusterseele zurückgedrängt und sich durch einen Raub vor der Geburt in's Leben hinein geschlichen hätte. Auch Thorwaldsens Geliebte, die Baronesse Stampe, mar anwesend. Die hat mir zu viel Männliches in ihren Zügen. Später, nachdem ich wieder mit Dehlenschl. allein war, kam der Dichter Andersen. lange, schlotterige, lemurenhaft-eingeknickte Geftalt mit einem ausnehmend häßlichen Gesicht.

2637 Es giebt Egoisten, die nicht über ihren Kreis hinaussehen, die deshalb, wenn sie bloß für ihren Kreis thätig sind, für die

<sup>2636, 7</sup> vgl. XI S. 149, 11 2637 vgl. I N. 1693 und "Der schlimmste Egoist VI S. 363

2639

ganze Welt thätig zu sehn glauben. Diese sind die schlimmsten, denn nicht einmal das Bewußtsehn seht ihnen eine Gränze. Uebrigens ist der Mensch mit Nothwendigkeit Egoist, denn er ist ein Punct und der Punct vertieft sich in sich selbst.

b. 20ften San:

Beute Morgen war ich mit Dehlenschläger bei Thorwalbsen. Er wohnt sehr schön, in dem Schloß Charlottenburg, wo sich die Zeichenschule befindet, in der er selbst als kleiner Anabe das Beichnen erlernt hat. Zwei ziemlich große Zimmer voll intereffanter Gemälbe, die er mir zuerst zeigte. Aus seinem Wohnzimmer führte eine kleine Treppe in's Atelier. Da fah ich benn jo viel, daß ich eigentlich Richts gesehen habe. Bewunderungswürdig Gannmed und der Abler, dem er zu trinken giebt; der Bogel blickt gravitätisch, wie ein Großvater, der sich vom Entel bedienen läßt, der Knabe ift von himmlischer Schönheit. Herrliche Basreliefs. Die brei Grazien. Ein wunderbar-lebendiger Löwe. Seine Benus. Gin hirten-Anabe mit einem Schäferhund. Bu viel! Bu viel! Der Alte war heute wie ein patriarchalischer Erzbater, er trug große wollene Strumpfe und eine Art Bubelmüte, die er abnahm und durchaus erst dann wieder aufsetzen wollte, wenn auch wir unfre Sute auffetten. Ich werde, da er mich einlud, mir die Freiheit nehmen, öfter zu kommen.

Brief an Janens vom 20ften Jan:

jedenfalls bleibt die Reise nicht ohne wichtige Folgen für mich, sie wird eine neue Epoche in meinem Leben bezeichnen, denn trot der vielen Hindernisse, auf die ich stoße, und [387] der wenigen Aussichen, die sich mir eröffnen, hat sie mich den

<sup>2638</sup> vgl. Bw. I S. 122 f. z. T. wörtlich übereinstimmend 2639 vgl. zu 2634 f.

Menschen wieder näher geführt und ich freue mich dessen. finde, es ist bedenklicher und sittlich gefährlicher, sich in kalter Erbitterung von ihnen entfernt zu halten, als sich mit ihnen einzulaffen, und bas richtige Berhältniß ftellt sich, wenn man die Foderungen nur immer nach der dargelegten Kraft und der 10 baraus entspringenden Berechtigung abmißt, von selbst her, nur muß man ihnen die Hand in warmer Bruderliebe zum Druck, nicht in vornehmer Herablassung zum Ruß reichen, denn diese au ertragen ist die menschliche Ratur felbst im Geringsten zu edel, auch wird die wahre Kraft, die es nur dadurch ist, daß 15 sie ihre Gränzen kennt, nie hochmüthig senn, sie wird über die Aluft, die sie selbst vom Höchsten trennt, gern den Abstand, der das Niedrigere von ihr scheidet, vergessen, und sich dadurch, daß sie bieses zu sich beran zieht, ber Gnabe, vom Höchsten angezogen zu werden, würdig zu machen suchen. Zu diesen Ueberzeugungen, 20 mit benen ich in's Leben eintrat, bin ich jett zurud gekehrt, ich bereue es aber gar nicht, auch das entgegen gesetzte Extrem kennen gelernt zu haben, benn die Wahrheit ist wahr an sich, aber sie wird erst stark durch den Frrthum. Nicht der Sonnenschein hat das Eis aus meiner Bruft weggeschmelzt, sondern der 25 ernste strenge Gedanke hat es in kalter Winternacht burchbrochen, barin liegt ber Beweis, daß ich von einem Durchgangspunct wirklich zu einem Ruhevunct gelangt bin. Ich habe mich einer scharfen Selbstprüfung unterworfen und bin zu Resultaten gekommen, die für mich keineswegs erfreulich sind; ich muß der 30 Welt ein viel größeres und mir selbst ein viel geringeres Recht einräumen, wie je zuvor, und das in einem Augenblick, wo ich ihr lieber fluchen, als mich ihr beugen mögte; es ist eben so, als ob Einer in dem Moment, wo er ermordet zu werden glaubt, sich überzeugt, daß ein gerechter Richterspruch an 35

<sup>2639,</sup> ss ff. vgl. "Dicker Wald VI S. 224

ihm vollzogen wird. Schwere Arbeiten, große Anstrengungen und Ausopserungen, stehen mir bevor, aber wenn es mir nur gelingt, mir wieder einige Fußbreit Existenz zu erkämpsen, so hofse ich auch diesmal dem Maaß meines Erkennens zu genügen, so vorausgesetzt freilich, daß die physische Kraft der geistigen treu bleibe. Dies Ergebniß eines Jahre langen trüben Processes, den wir großentheils zusammen durchgemacht haben, durste ich Dir nicht vorenthalten; auch Du mußt nahe am Abschluß sehn und vielleicht ergänzen Deine Gedanken die meinigen. Ich sinde, so daß man die Unzufriedenheit mit sich selbst leichter trägt, als die mit der Welt, obgleich das Gegentheil wahrscheinlicher ausssehen dürste, denn jene läßt Hoffnung zu, diese nicht, die Sonne kann den Dunst, der sich aus einem Menschenkopf entwickelt, wohl verzehren, aber nie kann der Leuchtkäfer, der aus einem 50 Menschenkopf aussteigt, die Sonne ersehen. —

## b. 23ften Jan:

Sente ist der glücklichste Tag, den ich in Copenhagen verlebte. Ich war mit meinem Gesuch [388] um ein Reisestipendium beim König. Er war sehr freundlich und entließ mich mit den Worten: gern werde ich unterstützen! Das ist denn doch wenigstens ein Grund zur Hoffnung. Nun stehen mir noch schwere Gänge bevor, Bisten und Auswartungen, doch will ich Nichts vernachlässigen, denn zu viel steht auf dem Spiel. Als ich zu Haufe ging, wandelte mir vorauf der Postbote in mein Logis und brachte mir zwei Briefe, einen von Campe, einen von einem jungen Poeten Klein aus Straßburg. Ersterer war voll der erfreulichsten Nachrichten, Campe nimmt die Dithmarschen und,

<sup>2640</sup> vgl. Bw. I S. 116f. 10 nach dem Brief an Elise vom 23. Januar 1843 schickte Klein ein Gedicht, in dem er Hebbel besang 11 vgl. Bw. I S. 117

wenn ich sie wirklich ausarbeite, auch die Reisebeschreibung, er zahlt für den Roman das gesoderte Honorar von 40 L, ohne zu dingen, und ist sogar erbötig, es voraus zu geben. Das ist höchst ehrenhaft von ihm; 20 L hat er mir ohnehin schon zur Reise vorgeschossen, ich hätte ohne ihn die Letztere nicht machen und eben so wenig in Hamburg existiren können. Nun din ich aller Sorgen sos und sedig, die Angst, die mich die Zeit über, daß ich hier bin, nieder gedrückt und aller Arbeit unsähig gemacht hat, verläßt mich, ich sehe ohne Beben in die nächste und, wosern ich ein Reisestiendium erhalte, auch in die sernere Zukunft. Der Ewige sieht mein Herz, er weiß, daß ich für seine hohe Gnade um so dankbarer din, je weniger ich mich ihrer würdig sühle; ich habe vor tiesster Rührung geweint, als ich den Brief sas.

### b. 30ften Jan:

2641 Es ist Sonntag, das Wetter, den etwas zu heftigen Wind abgerechnet, war wunderschön, ich machte einen Spapiergang nach Friedrichsberg hinaus, und fühlte mich, vom Sturm gejagt, von den Wellen umtof't, einmal wieder als Dichter, es entstand auch wirklich ein Gedicht, doch weiß ich nicht, ob es etwas 5 Jest macht mir ber Gebanke oft Angst, daß mein taugt. poetischer Fonds vielleicht schon erschöpft ist, wunderbar ist es auf jeden Fall, daß sich gar nichts Dramatisches mehr in mir gestaltet und ausbildet, selbst der Moloch nicht, der mir doch schon so nabe ftand, daß ich ihn mit Sanden hatte greifen konnen. 10 Das täme, selbst von der äußeren Eristenz abgesehen, ein wenig zu früh, Rudith und Genoveva sind, wie ich jett klar erkenne, nur noch Kraft- und Talentproben, keine Werke, ber Diamant, vortrefflich in der komischen Sälfte, läßt in der phantastisch-

<sup>2641, 2</sup>f. davon schreibt er auch Elise am 31. Januar 1843

15 ernsthaften noch Unendliches zu wünschen übrig, die Inrischen Gebichte bilben freilich ein erträgliches Banges, auch find ein Baar Novellen und einige Capitel aus dem Schnock nicht gang zu verachten, aber bei allebem mögte ich gar nicht angefangen haben, wenn ich jett schon aufhören und mich mit diesen Tro-20 phäen begnügen müßte. Ich bin physisch nicht gefund, das fühl' ich, dies ewige Schlafen-Ronnen, diese Dumpfheit im Ropf, dies Bittern und Beben ber Nerven, wenn ich mich einmal in ein Studium vertiefen will, beutet auf eine Störung im Organismus: ein Bab, vor Allem aber frische Lebens-Berhältnisse, könnten viel 25 für mich thun, benn hier site ich boch eigentlich wieder eben so im Winkel, [389] wie in Hamburg, die Paar Mal abgerechnet, daß ich Dehlenschläger wöchentlich sehe, spreche ich feinen Menschen, in Gesellschaften komme ich gar nicht und doch bedarf ich jett ber äußeren Anregungen, benn die schöne Zeit, wo man ben 30 Sporn in fich hatte, ift vorüber. Möfer in feinen patriotischen Phantafieen behauptet, Fleiß und Ausbauer hatten von jeher in ber Welt eben fo viel gewirft, als Genie und Begabung, es mag fenn, aber ich habe bavon feinen Begriff und es paßt gang gewiß nicht auf ben Dichter, ich wenigstens, wenn ich noch so 35 gern wollte, ich fann nur arbeiten, wenn eine Ibee mich begeistert. Es hat poetische Geister von unermeglichem Umfang, von unergründlicher Productivität gegeben, ein solcher ift Shakespeare, aber fie find felten, ja ich wußte ben Zweiten nicht zu nennen, benn ber Scottschen Productivität, obgleich auch 40 immer bewunderungswürdig, liegt etwas Anderes zu Grunde. Dehlenschl. meint, es sen boch immer beffer, auf die Gefahr hin, etwas Migrathenes zu Tage zu fördern, thätig zu fenn, als die Hände in den Schoof zu legen; ich habe Nichts dagegen und wollte, daß ich das Princip zu dem meinigen machen

<sup>2641, 26</sup> im aus in einem 41 ff. vgl. Bw. I S. 117f.

könnte, benn ich glaube gewiß, daß die innere Friction der 45 Kräfte mir manchen Funken entloden würde; aber mir ist's unmöglich, mich packt Ekel und Selbst-Berachtung, auch wünsche ich mir freilich keine Stunden für einen Hugo von Rheinsberg. Der ist entsetzlich!

- 2642 Ein Pferd braucht nur zu sch-, so hat ein Spat eine Mahlzeit.
- 2643 Einmal ben Tob koften: sich in's Meer stürzen und Leute bestellen, die Einen wieder heraus ziehen.
- Zum Kleist: "Ich will Dich töbten, ja, aber unter einer Bedingung! (er will ihr sagen, daß er gleich nachher sich selbst töbten muß.) Doch nein, ich thu's ohne eine Bedingung. (weil das Andere unedel wäre.)
- Der Mensch, wenn er den Geschmack am Leben nicht verlieren soll, muß innerlich einen Uebersluß an Kräften verspüren,
  er muß mehr besitzen, als bloß das zur Erhaltung nothwendige Maaß. Aus diesem Grunde vor Allem sollte man Ausschweifungen scheuen, denn sie verschlingen den Uebersluß, der die Fontainen der Leidenschaften so lustig steigen läßt und einen immerwährenden Reiz erhält.

b. 6 Febr.

2646 In meiner Jugend und frühften Kindheit gingen die Dinge, die mich umgaben, fast in mich über. Mit welch unendlicher Seligkeit führte ich bei meinem Zeichenlehrer Harding die erste

<sup>2641,48 &</sup>quot;Hugo von Rheinberg", Drama von Oehlenschläger 2644 vgl. zu 2247 2646 vgl. VIII S. 389,35

2648

Zeichnung aus. Ein Garten, Herbsttag, ein Mädchen stand hinter der Pforte. Mir war wirklich, als müßte die von mir gemalte [390] Pforte sich aufthun, sobald ich nur auch das Mädchen sertig gemacht. Ich hab' das Gefühl noch ganz, aber wie wär's auszudrücken! Auch die Nacht, wo ich mit dem Sohn des Malers zusammen aufsaß und wir Bürgers Lenore mit einander lasen. Bonne, Wehmuth, Leben, Tod, Alles auf einmal: ein Urgefühl!

Wie mein Vater die mir von Harding geliehene Zeichnung (eine Weintraube) zerknitterte, weil er über die Zeit, die es kostete, verdrießlich war; und wie ich mich schämte, es dem Maler zu sagen, daß mein Vater es gethan, und nun von ihm selbst wegen Unachtsamkeit gescholten wurde.

Brief an Lotte Rousseau vom 14 Feb 43.

— einen ganzen Katalog voll Steine auf einmal verbauen, wie die reisenden Engländer. — Leute, die glauben, daß die Welt von Rechts wegen mit ihnen aushören müßte und die sich ordentlich darüber ereisern, daß das Leben sein Geschäft fortsetz; wie der alte Hecht verlangt, daß der Ocean austrocknen soll. — Gemeine Misere ist aus der Kunst ausgeschlossen; nicht des Goldes wegen, woraus sie besteht, darf Macbeth die Krone stehlen, nur des Scepters wegen, das sich an sie knüpft. — — Zwar sagt Klopstock: (oder vielmehr sein Haus in der Königsstraße in Hamburg) die Unsterblichseit ist ein großer Gedanke. Doch das ist nicht wahr. Die zweite Welt jenseits des sinsteren Grabes ist keinen Schuß Kulver werth, wenn wir uns darin auch nur eines einzigen uns ere poctischen oder hervischen Kahen-

<sup>2646, 4</sup>ff. vgl. 2660 2648 vgl. Bw. I S. 154f. ,3 daß [das Ceben]

sprünge erinnern können; bas gilt für Shakespeare, wie für seinen Schuhpuher, für Napoleon, wie für seinen geringsten Unteroffizier. Das Leben ist bas Höchste und dieses Höchsten Höchstes ist wieder die ruhige reine Entwickelung. — Die Poesie ist ein Moloch, man muß ihr den ganzen Wald mit all seinen Bäumen opfern und der ganze Lohn besteht darin, daß man in ihren glühenden Armen verbrennen darf! — Ob ein Sporn aus Gold oder Messing, ist gleich . .

2649 Ein Tobter wirkt auf den, der ihn sieht, wie der Tod selbst; man glaubt, er könnte die Wimper heben und dann müßte der Pfeil heraus fahren; man sieht hinter seinen geschloßenen Augen den Tod mit gespanntem Bogen.

2650 Die Eitelkeit verläßt selbst ben Selbstmörder nicht. Keiner wird sich erhängen, der sich noch erschießen kann.

Wie gebunden die Natur an die Vereinzelung der Formen ist und wie die bildenden Kräfte sich immer in Eine Richtung ergießen, zeigt sich besonders darin, daß sie kein einziges Gewächs erzeugt hat, das zwiesache Früchte trägt, keinen Kirschbaum mit Weintrauben, keine Lisie mit Rosen. Für ein Wärchen: ein Wunderbaum mit allen Blüten und Früchten.

2652 Wie, wenn das Leben sich durchaus nur in der auf und absteigenden Linie bewegen könnte? Wenn die Sünde der nothwendige Absall von der Tugend wäre, weil diese sich auf der Höhe nicht erhalten und auch nicht weiter kann? Und so umgekehrt? (Poetisch)

<sup>2649</sup> vgl. Bei der Bestattung des Herzogs von Augustenburg. VII S. 319 2651, s fein] ein 5f. vgl. "Der Rubin" V. 20 ff.

2653 Wer sich die Gedanken - Sünden nicht anrechnen lassen will, der muß auch nicht verlangen, daß Gott sich durch Reue und Buße versöhnen lasse; innere Schuld — innerer Abtrag. Dehlenschl. will's nicht zugeben, und es ist doch so klar. Die Sünde ist die Luftblase im Wasser: sie zerspringt und der Strom wallt wieder so eben, wie zuvor.

2654 [391] Reise-Journal von München nach Hamburg. (wörtlich nach dem unterwegs mit Bleifeber geschr. Original)

Bei sehr schönem Frostwetter, Morgens um 6 Uhr, ging ich am 11ten März aus München. Beppi trug mir mein Rängochen bis an's Ende der Ludwigsstraße, dort nahm ich es selbst auf den Rücken. Einen Thorzettel, den ich mir noch Tags zuvor mit vieler Mühe besorgte, brauchte ich nicht. Dies erregte mir eigentlich ein unangenehmes Gefühl, man mag Nichts umfonst thun. Beppi begleitete mich über 2 Stunden, in einer Bauer-10 schenke, die einsam im Walde stand, der sog. kalten Berberge, tranten wir das lette Glas Bier gufammen, bann schieden wir unter unendlichen Thränen. In Unterbruck holte ich einen Forstcandidaten wieder ein, der mir schon bei der kalten Serberge vorüber gekommen war; ein rüftiger junger Mann mit rothen 15 Stiefeln, bescheiben, von gutem Aussehen. Mit biesem ging ich nach Pfaffenhofen, wo wir in der Posthalterei einkehrten. Gegend bis dahin war ermübend kahl, das Wirthshaus war nicht besonders, schlechte Aufwartung für theure Bezahlung. Des Morgens um halb 7 Uhr brachen wir wieder auf und gingen, 20 ohne inne zu halten, bis Ingolftadt, wo wir Nachmittags um 2 Uhr todt = muide ankamen. Es ift nicht rathsam, eine fo große Strede ohne Unterbrechung zu machen, die Ermüdung wird zu

<sup>2654</sup> bezieht sich aufs Jahr 1839 4 Beppi, Josepha Schwarz 19 am 12. März

groß. In Angolstadt besahen wir mit einander die Festung, ein kostbares und kostspieliges Werk, das seinen Zwed noch von der Bukunft hofft. Dann kehrte ich in's Wirthshaus, den goldnen 25 Aldler, zurud, woselbst ich jest, nachdem ich zu Abend gegessen, aus bloßer Langeweile diese nutlosen Notizen niederschreibe. Am anderen Morgen um halb 7 Uhr nach Eichstädt, wo ich um 12 anlangte. Mein Gefährte blieb in Ingolftadt, um Guftav Abolphs Schimmel zu sehen. Heller Sonnenschein, balb burch 30 ausammenziehende Wolken erstickt. Dies war gut, benn es kam kein Regen und der Weg blieb bis Gichftädt fest. Rest. wo ich im Wirtshaus schreibe, wieder flare Sonne und blauer himmel. Der Weg, zwei Stunden vor Eichstädt, sehr malerisch. Ein Thal zwischen zwei Bergketten; duftre Tannen; Schläge im innern 35 Walbe; blauer Himmel darüber. Nahe vor Eichstädt eine Inschrift im Felsen: "Dem unvergeflichen Eugen die Bewohner Eichstädts!" Ein Pavillon, in der Luft schwebend, über der Inschrift. Eichstädt liegt schön in einem Bergkessel, ist freundlich. Dann nach Weissenburg. Anfangs Bergichlucht, sehr hoch 40 hinauf. Schneefläche, von gelb-grünen Tannen eingefaßt. Unterwegs ein Brunnen, wo ber heilige Wilibald Beiden getauft haben foll. Abends im Löwen in Weissenburg, ein äußerst miserables Wirthshaus, wo man effen muß, was auf den Tisch gestellt wird, und nicht einmal das Recht hat, es seinem Hund zu über- 45 laffen. Ein Nürnberger Saufirer, Pflafter über einem Auge, wie in der Holbergichen Komödie, der einem hinkenden Sandwerksburschen ein Recept gegen Frostbeulen verkaufte. Wie ich [392] höre, kann ich nach Nürnberg in einem Tage kommen, doch glaube ich dies nicht. Den folgenden Tag kam ich über Roth 50 bis Schwabach. Roth liegt sehr freundlich, und ist protestantisch;

<sup>2654, 28</sup> am 13. März 45 unb [man] 50 das wäre der 14. März

merkwürdig war es mir, daß die Kinder- und Mädchen-Gesichter alle viel frischer und freier waren. In Roth ließ ich mich, hauptfächlich aus Rücksicht auf mein Sündchen, verführen, zu 55 Mittag zu effen, und mußte für das nämliche Effen doppelt fo viel zahlen, als ein Handwertsbursch, ber bort ebenfalls aß. In Schwabach hatte ich ein sehr gutes Logis um äußerst billigen Preis. Am anderen Morgen um halb 11 Uhr fam ich in Rürnberg an. Es war schönes Wetter; aber empfindlich kalt. Ich 60 beschloß, mich einen Tag aufzuhalten, und bereue dies jest. Eines Rafttags bedurfte ich nicht, um aber eine folche Stadt fennen zu lernen, ist ein Tag zu wenig. Mittags fuhr ich auf ber Gisenbahn per Dampf nach Fürth, Hänschen auf bem Schoof. Die Bewegung ift von steigender Geschwindigkeit; wie schnell es geht, 65 bemerkt man am beften, wenn man gerade an einem Gegenstand vorüber kommt, Meilensteine, Bäume, Säuser verschwinden, wie fie auftauchen. Das Albrecht - Dürer - Haus in Nürnberg wurde ebenfalls besehen und erregte Empfindungen in mir, die mich später verdroffen, als ich erfuhr, daß es eine moderne Antike, 70 eine restaurirte Alterthumlichkeit, sen. Am andern Tag besuchte ich die Stadt - Bibliothet; gezwungen, weil ich wegen schlechten Wetters fahren mußte, und weil der Rutscher erft um 2 Uhr abfuhr. Ein alter, fehr gefälliger Bibliothetar, ber fein Leben auf Abfaffung eines Catalogs verwendet, führte mich herum; die 75 Bücher waren in unheizbarem Locale schlecht aufgestellt und die Ralte so angreifend, daß ich nicht lange bleiben konnte; ich sah mancherlei Intereffantes, viele Incunabeln, ein Concept - Mspt von Luther, Handschriften von Frischlin, Regomontanus und Underen. Um halb 2 Uhr fuhr ich nach Bamberg ab, mit somir im Wagen faß, die Kinder auf die Erwachsenen und die

<sup>2654, 58 15.</sup> März 62 also wohl noch am 15. März 70 das geschah wahrscheinlich am Rasttag, 16. März 79 16. März

Hunde auf die Kinder gepreßt, eine reisende Künftler = Familie. Der Bater war gemein in Manieren und Unterhaltung, und freute sich über den vielen Tabad, den man bei Nürnberg angevflanzt sah. Die Söhne, von benen Einer ein verquollenes Auge hatte, ftanden ein Baar Stufen höher, die kleineren Anaben, 85 die Wunder-Kinder der Concerte, waren leidlich. Schlecht verhehlter Zwist unter Allen, unterwegs wurde ein grobes Brot verzehrt und dabei gegen mich weidlich geprahlt; sie blieben in Erlangen. Dort sette sich ein vensionirter Gensbarme mit in ben Wagen, der seinen Stand verfluchte, mahrscheinlich nur, weil so er im Begriff war, in einen anderen einzutreten. Bon bem Ludwigskanal und der Gegend sah ich Nichts, das Wetter war mörderisch, und ich erbrach mich fortwährend, weil ich — was mir nie zuvor passirte — das Fahren nicht vertragen konnte. In Bamberg fuhren wir bei finftrer Nacht ein, [393] ich ging bes 95 Morgens zeitig wieder heraus, die Stadt schien mir fehr ausgedehnt. Sie hatte ein festliches Ansehen, weil es eben Sonntag war. Bon Bamberg bis Coburg fehr langer Beg; zwei Stunben vor Coburg traf ich einen leeren Postwagen, der mich um ein Billiges aufnahm. Der Wagenmeister sagte mir, ich könne 100 um geringen Preis mit dem Brief-Felleisen von Coburg nach Gotha hinauf fahren. Ich ließ mich darauf ein und fuhr Nachts um 3 Uhr ab. Ein Bägelchen, auf dem man faum sigen konnte; ichneidende Kälte; ohne Mantel, mit nassen Stiefeln; eine wahre Tortur. Mehr fast, als ich selbst, dauerte mich mein armes 105 Hündchen, das ich vergebens auf meinem Schoof zu erwärmen suchte; vom Laufen waren ihm die kleinen Füße wund und blutig, es war so erkältet, daß es fast jede Minute sein Baffer lassen mußte; auf dem Wagen erfror es. In Hildburghausen verließ ich das Fuhrwerk und ging über Schleufingen nach Suhl. 110

<sup>2654, 95</sup> Sonntag, 17. März 102 wohl 18. März

Nach Suhl führte, außer der Chauffee, noch ein sich über die verschneiten Berge durch's Gehölz windender Fugweg; furz, bevor ich zu diesem gelangte, gesellte sich ein rothhaarigter, höchst widerwärtiger Rerl zu mir und trug fich zum Gesellschafter an. 115 Sch erklärte ihm, ich wolle allein gehen, aber er wußte es fo einzurichten, daß er immer in meiner Nabe blieb. Bald blieb er stehen und betrachtete einen ber Berge, die er als Einheimischer, schon tausend Mal gesehen haben mußte; balb redete er einen Begegnenden an und fragte nach Weg und Steg, die er, 120 da er sich mir als Wegweiser und Ränzchen = Träger angeboten hatte, ohne Zweifel kannte; bald machte er sich an seinen zerriffenen Schuhen etwas zu schaffen. Dann schwang er, indem er weiter schritt, seinen keulförmigen Knittel um den Ropf. Ich tonnte mich zum Umweg über die Chaussee nicht entschließen und 125 hütete mich nur, daß der unheimliche Gefell mir nicht in den Rücken fam, was bei dem schmalen, auf beiben Seiten von himmelhoch gethurmten Schnee - Lagen eingefaßten Bag, ber nicht so viel Raum barbot, daß zwei Menschen neben einander batten ichreiten können, gefährlich gewesen ware; in ben Wipfeln 130 der Bäume horsteten ganze Schaaren von Raben. Bon dem Rerl, der sich fleißig umwandte, fortwährend mit Frechheit beobachtet, machte ich den Weg durch den Wald; die Sandichuh hatte ich ausgezogen, um nöthigenfalls meinen Stod - Degen ziehen zu können, und eigentlich verdroß es mich, daß ich keine Ge-135 legenheit fand, ihn zu gebrauchen. In Suhl fürchtete ich, mit einer Aneipe vorlieb nehmen zu muffen und wurde mit dem besten Wirthshaus überrascht, das ich noch auf der ganzen Reise getroffen; der Kerl ftellte fich mir noch einmal in den Weg, nun aber als Bettler und in höchster Demuth, ich gab ihm aber 140 Nichts. Ein schon geheiztes Zimmer nahm mich auf; ein zuvor-

<sup>2654, 131</sup> umwandte, [und mich]

tommender Kellner bemühte sich auf's Freundlichste um ben äußerlich nichts weniger als glänzenden [394] Gaft; da es mein Geburtstag war und ich schon um 3 Uhr ankam, ließ ich mir Kaffee bringen, der, köstlich bereitet, mich an Leib und Seele erfrischte; dann schrieb ich ein Gebicht. Abens sehr schönes 145 Effen, die ersten guten Kartoffeln seit langer Zeit, Becht und Ralbsbraten; nur dazu leider die unausstehliche Gesellschaft großprahlerischer Handlungs - Diener. Abends Conzert und Ball, wozu ich von dem Wirth, der nebst dem Kellner im Casino, iener diriairend. dieser musicirend am Concert thätigen Antheil 150 nahm, eingeladen wurde, was ich jedoch, da ich keinen Frack, ja nicht einmal ordentliche Stiefel bei mir führte, ablehnen mußte. Von Suhl über Zella und Ohrdruf nach Gotha; ich mußte die böchste Söhe des Thüringer Waldes (2500 Kuß) ersteigen und hatte bei heitrem Wetter die Schneekoppe erbliden muffen, boch 155 es schneite und der Himmel war bedeckt. Eine alte Frau, mit ber ich eine Zeitlang ging, belehrte mich, wie die Einwohner in Ermangelung der Wiesen und Aeder vom Walde leben könnten: Holzhauen: Bretterschneiden; ein Baar Kühe, die Butter und Käse geben, welche sie dann wieder verkaufen. Viel Schnee oben, 160 und ein Denkmal, das der Gründer der freilich vortrefflichen Strafe, der Herzog von Sachsen - Coburg, sich anscheinend selbst gesetzt hatte; feltsam - ergreifend traten die schwarzen Balber auf bem weißen Grunde hervor; trot ber Winter - Ralte ein göttlicher Eindruck. Bon Gotha sah ich Nichts, als meinen Gast- 165 hof, ein gegenüber liegendes großes Palais und beim Berausgehen ein hübsches Bäckermädchen, von dem ich sehr gutes Brot einkaufte; im Gafthof ein possirlicher Doctor, ber ein ungemeines Mitleid mit der Liederlichkeit der Hunde an den Tag legte. Nun tam ich in's preußische Gebiet und mußte über die Größe der 170

2654, 145 "Im Walde" 158 am 19. März 169 am 20. März

Dörfer und Städte erstaunen. In Mühlhausen, der ehemaligen freien Reichsstadt, übernachtete ich; von da nach Heiligenstadt. Bei Regenwetter traf ich in Göttingen ein; ein Student, dem ich in München einmal aus einer Geldverlegenheit geholsen hatte, bat wir Loois bei sich an; möhrend er in's Collegium ging

- 175 bot mir Logis bei sich an; während er in's Collegium ging, schrieb ich einen Brief an Elise. Ansangs war mein Wirth die Zuvorkommenheit selbst; Wittags fragte er mich, ob er seine Bekannten einladen und eine Spielparthie arrangiren solle; als ich ihm erwiederte, daß mir dies ganz recht sehn würde, daß
- 180 ich selbst jedoch nicht spiele und also an der Parthie keinen Antheil nehmen könne, wurde er auffallend verstimmt. Bon Göttingen nach Eimbek, wo ich trot des reichlichen Regens Nachmittags um 3 Uhr ziemlich trocken ankam. Bon Eimbeck nach Elze; dis Alkeld in Geselschaft eines aufschneiderischen Hannöver-
- 185 schen Studenten, der mir sehr zuwider wurde; er hatte einen halb verhungerten Hund bei sich, dem er auch nicht das Geringste zu fressen gab. Kurz vor [395] Elze traf ich mit einem Candidaten der Theologie zusammen, welcher den Namen Klingsohr führte; ein in Honig getauchtes Gesicht, lange Pseise im Maul. Er
- 190 blieb in Elze, wie ich, es war mir angenehm, weil ich mir von seiner Unterhaltung für den langen Abend etwas versprach, er war aber unbedeutend bis zur Durchsichtigkeit und, wie ich mich den nächsten Morgen überzeugte, eben so gemein. Die Wirthin kam nämlich des Morgens, als er hinunter gegangen war, zu
- 195 mir auf's Zimmer, und fragte, ob ich für ihn mit bezahle; als ich dies mit Verwunderung verneinte, versetzte sie, sie hätte es wohl gedacht, er habe es jedoch behauptet und gesagt, es sey

<sup>2654,173</sup> Bei [Jhering] ein; [ber] am 22. März Jhering vgl. Kuh I S. 357 f. die Schilderung dieses Besuches durch Jhering 176 dieser Brief an Elise ist vom 23. März datiert. Bw. I S. 88 182 also wohl am 24. 183 wohl 25. 190 wahrscheinlich 25. März 194 wohl am 26.

nicht nöthig, daß sie mir die Beche specificirt angabe, ich seh kein Freund von Umständen, sie brauche mir nur die ganze Summe zu nennen; dies sen ihr verbächtig vorgekommen. Als 200 der geistliche Freund wieder herauf kam, hielt ich ihm seine Schmutigkeit vor; nun hatte die Frau ihn natürlich migverstanden, als er aber seine Baar Groschen hergeben mußte, wurde er freideweiß vor Aerger, schimpfte über die ungeheuer-theuren Breise und ergoß seine Galle in's Fremden-Buch. Ich dagegen 205 fand die Beche äußerst billig und sprach es ebenfalls im Fremben - Buch aus. Den Abend zuvor hatte er den Betrug schon einzufädeln gesucht, indem er, da wir das Zimmer mit einander theilten, mehrmals zu mir sagte: ich logire also gewissermaßen bei Ihnen, worauf ich, ohne Arges zu benken, erwiederte: ober 210 ich bei Ihnen! Von Elze über Tiedemannswiese nach Hannover; des Morgens heftiges Schnee-Gestöber, so daß mein armes Hundchen, welches bisher immer auf seinen wunden Füßen so treu hinter mir her gekommen war, endlich verzweifelte und sich, wie zum Sterben, mitten auf bem Bege in einer tiefen 215 Wagenspur nieder legte; Nachmittags wurde es beffer. In Hannover ließ ich mir die Haare schneiden, die so lang waren, daß ich damit ein unangenehmes Aufsehen erregte. Von Hannover nach Celle; ein schöner Morgen, Nachmittags starker Regen. An ber einen Seite ber Chaussee waren Steine aufgelagert; mein 220 hundchen lief hinter ben Steinen, die es, wie eine Mauer, gegen ben Regen schützten, jeden Augenblick aber erhob es das kleine gelbe Köpfchen über die Steine, um sich zu überzeugen, daß ich noch da fen, bann wedelte es und feste den Weg fort. Selten hat mich etwas so gerührt. In Celle vortreffliches Wirthshaus 225 und nicht übertrieben theuer; ich schrieb ein Paar unterwegs

<sup>2654, 211 26.</sup> März 218 am 27. März 220 ff. vgl. Nachlese II S. 180 f. 223 Röpfchen [und]

entstandene Gedichte in's Reine. Bon Celle nach Soltau. In Soltan ließ ich bem Sundchen Milch geben, die mußte fauer gewesen seyn, benn es fing an, sich auf's heftigfte barnach gu 230 erbrechen, was die ganze Nacht fort dauerte. Von Soltan nach Welle. Das Hündchen war gang jämmerlich; unterwegs tehrte ich bei einem Bauer ein und ließ dem Thierchen Boullion geben; es wollte fie nicht genießen, ich fragte ben Bauer, ob er glaube, daß das Thier durchkäme. "Nein — versette er paffend und die 235 messingne Brille über die Nase schiebend — das glaube ich nicht, Sie [396] thaten wohl, ben hund bei mir gurud gu laffen, bann hätten Sie feine Mühe mehr von ihm; ich fähe die Sache heute an und schlüge ihn morgen, wenn's nicht beffer ware, tobt." Ich gab ihm keine Antwort und verließ sein Saus; es war mir 240 ein unfäglich peinlicher Gedanke, daß das treue Thierchen unterwegs fterben folle; ich fonnte die Thränen nicht guruchalten, nahm es, ungeachtet ich einen schweren Ranzen zu schleppen hatte, auf den Arm, bedeckte es, so gut es ging, mit meinem Rock und versprach ihm, als ob es mich verstehen könne, in 245 Hamburg das schönste Leben. In Welle ließ ich mich verleiten, mich wieder auf ein Brief - Felleisen - Bagelchen zu feten, wie in Coburg um noch in derselben Racht nach Harburg zu fommen; es war eine Thorheit, ich konnte es nicht aushalten; bes Abends um 10 Uhr, auf einer Station, verließ ich bas Fuhr-250 werk, nun war aber im Wirthshause kein Blat für mich vorhanden, ich irrte auf der Landstraße umber und fand zuletzt auf einem Bauernhofe Aufnahme. Gine unheimliche Nacht; schmutzige Betten; häßliche Menschen im Sause; mein Zimmer war nicht ju verriegeln, nicht einmal die Fenfter hatten Läden; frech und 255 falt schien der Mond hinein. Um nächsten Morgen bei Zeiten

<sup>2654, 227</sup> wohl 28. März 230 am 29. 242 es über ihn 248 bebedte über hüllte 255 den 30. März, am 31. abends kam Hebbel in Hamburg an, vgl. 1529

nach Harburg, wo ich schon am Bormittag eintraf; beklemmendes Gefühl, als ich die Thurme von Hamburg, die mir bei einer Biegung bes Weges plötlich in die Augen sprangen, wieder erblickte; lauter halbe, zerriffene, in sich nichtige und bestandlose Berhältnisse; ein Bolkenheer und nur ein einziger Stern: Elise; 260 Diese, von Göttingen aus über den Tag meiner Ankunft benachrichtigt, kam Nachmittags mit dem Dampfichiff in Harburg an; schmerzlich - suges Wiedersehen, denn auch wir standen nicht zu einander, wie wir sollten und schlecht vergalt ich ihr ihre unendliche Liebe, ihre zahllosen Opfer, durch ein dumpfes, lebe- 265 faules Befen. — Die Reise hatte mich doch fehr mitgenommen, ein Glück war es, daß das Wetter mich, mit Ausnahme ber letten Tage, fortwährend begünstigte, sonst hätt' ich mich unterwegs in den Postwagen seben oder liegen bleiben muffen. Des Morgens, wenn ich in die frische Kälte hinaus schritt, Muth und 270 Kraft in jeder Aber und jedem Nerv, wie ein Schwimmer, ben bie Wellen schaukeln und ber das ganze große Meer unter sich zu haben und es ordentlich zu brücken meint, wie ein keuchendes Roß: dann wurden Lieder gesungen oder gedichtet: luftig bergauf, luftiger bergab; auf einem Meilenstein oder im Walde auf 275 einem hohlen Stamm gefrühftudt und fogar hin und wieder von bem verachteten Branntewein, ben ich nur der Füße wegen in ber Korbflasche mitgenommen hatte, ein Schluck versucht; eine solche Waldscene schwebt mir noch jett (ich schreibe dies 1843 in Copenhagen) deutlich vor: ein stiller, abgeschlossener Blat, 280 himmelhohe Bäume um mich herum, vor mir eine Riederung, jenseits berselben ein Berg und ein an benselben festgefrorner Wafferfall, ich auf einem morschen Stumpf, hanschen, anmuthig um sein Theil bittend und von Reit zu Reit einen seiner Ruße [397] aus dem Schnee erhebend, um ihn ein wenig zu erwärmen, 285

<sup>2654, 278</sup> brüden über beherrschen 277 vgl. I N. 1832

vor mir. Mittags war ich fein Dichter mehr, aber immer noch ein rüftiger Wanderer, bann wurde im Wirthshaus ein Glas Bier ober, als ich Baiern hinter mir hatte, eine Taffe Kaffee getrunken und Brot bagu gegeffen; Sanschen erhielt einen Teller 290 Suppe ober was sonft Warmes zu haben war. Während ich mich eine halbe Stunde ausruhte, schrieb ich die Reise = Notizen ober die unterwegs entstandenen Berje nieder; das reinliche Sanschen, statt es sich in der Wärme behaglich zu machen und unter ben Ofen zu friechen, ledte fich ben Schmut ab und war ge-295 wöhnlich fertig, wenn ich wieder aufbrach; auf eine fast unwiderstehliche Weise gab es mir, wenn ich zu Stock und Ränzchen griff, durch die lieblichsten Geberden und Bewegungen zu verstehen, daß es noch bleiben mögte, aber ich durfte mich nicht daran kehren, sondern es hieß vorwärts. Nun war das Mar-300 schiren eine Arbeit, die Sonne hatte die Wege aufgeweicht, man tonnte feinen festen Fuß faffen; ftatt Gedanken nachzuhängen und Phantafieen abzuspinnen, - wurden die Meilensteine gezählt und die Begegnenden nach der Entfernung der Derter befragt; um 4 ober 5 Uhr noch einmal ein Glas Bier und bann fein 305 weiterer Aufenthalt vor dem Nachtquartier. Abends wurde warm gegeffen, Muth und Beiterkeit leuchteten ein wenig wieder auf, ein halbes Stündchen ben Gaften in ber Wirths - Stube zugehört, bann ein Licht gefobert und zu Bett, Sanschen mir zu Rüßen unter die Decke schlüpfend. Unterwegs einmal ein im-310 pertinentes Wirthsweib, die mich, auf meinen langen Bart anspielend, fragte: Sie find gewiß aus Polen. Ich antwortete: nein, aber Gie find ohne Zweifel aus Ungarn. -

<sup>2654, 290</sup> war. [Dabei schrieb ich] 294 zuerst dem Ofen zu schlafen 299 hieß über ging wieder 301 statt [meinen] 307 Births- aus Birthshaus- 309 nach schlüpfend. ein Schlussstrich ausradiert, das Weitere mit kleinerer Schrift später zugesetzt

b. 6ten Mara.

- Sen war der alte Dehlenschläger bei mir. Er brachte mir in höchster Freundschaftlichkeit die Nachricht, daß er mit Conferenzrath Collin meinetwegen gesprochen und daß dieser ihm gute Hoffnung gegeben habe. Ein vortrefslicher Mann in jeder Beziehung! Ich leide jetzt an Rheumatismus, es war schon fast wieder weg, aber ich ging zu früh aus und es kam wieder. Ich kann nicht gehen. Unsangs war ich besorgt, daß es etwas Underes seh, denn ich bin vor 2 Monaten einmal eine Treppe herunter gefallen, jetzt aber weiß ich, was es ist, denn es zieht von Ort zu Ort im Körper.
- 2656 Wessen Augen die furchtbare Kraft haben, daß sie bis in's Innerste der Erde dringen und die verwesenden Leichname sehen können, der sieht die Blumen, die den Grund bedecken, nicht mehr.
- 2657 Schweinsblasen an den todten Gebilden befestigen, um sie über Wasser zu halten.
- 2658 Eine dicke Frau man weiß nicht: ist sie schwanger, oder hat sie die Wassersucht?
- 2659 [398] Einer, der auf jeden Spiegel ergrimmt ist: so viel, als zu meinem Bilde gehört, scheuert das versluchte Glas von mir ab; nur dadurch, daß wir uns spiegeln, uns spiegeln müssen, im Wasser, im Glas, Einer in des Andern Auge, werden wir alt.
- 2660 Märchen: Ein Knabe, der einen schönen Garten malt, ein Mädchen darin: auf einmal thut sich die Pforte auf dem Papier (so wie er den Drücker hinzeichnet) auf, die Bäume

<sup>2656</sup> vgl. "An den Menschen" VI S. 341 und VII S. 331 2659 vgl. V S. 253, 19f. 2660 vgl. II N. 2646

rauschen, die Quellen springen, das Mädchen tritt auf ihn zu und sagt, Du hast und erlös't, dadurch, daß wir, ganz wie wir waren, in Dir lebendig wurden, waren wir zu erlösen; so wäre die ganze Vergangenheit zu erlösen und wieder in's Leben zu rusen.

2661 König (in der Schlacht zu einem Ritter) Du haft noch einen weißen Schild: thu' jest oder leide: Eines oder das Andere wird Dein Wappen!

Das ist der Gedanke; ein poetischer Gedanke würde so lauten: "Dein Schild ist weiß, nimm Dein Schwert und haue Dir aus einem Feind Dein Wappen zurecht oder — laß Dich selbst von einem Feind zum Wappen zurecht hauen!

- 2662 Den Schmerz opfern; höchstes Opfer.
- 2663 Die Welt: die große Wunde Gottes.
- Die Versöhnung im Tragischen geschieht im Interesse ber Gesammtheit, nicht in dem des Einzelnen, des Helden, und es ist gar nicht nöthig, obgleich besser, daß er sich selben, ihrer bewußt wird. Das Leben ist der große Strom, die Individualitäten sind Tropsen, die tragischen aber Eisstücke, die wieder zerschmolzen werden müssen und sich, damit dies möglich seh, an einander abreißen und zerstoßen.
- 2665 Das Leben ein Weg zum Grabe, den der gemeine Mensch mit farblosen Schweißtropfen, der Dichter mit rubinrothen Blutstropfen bezeichnet. Zuletzt giebt's einen Rosenkranz,

<sup>2661</sup> vielleicht zu den "Dithmarschen" gehörig, vgl. V S. 97

wie von Christi Thranen in Gethsemane, und den legt man ihm auf's Grab.

- 2666 Ein spitnasigtes, bunnleibigtes Ding mit einer Fistelstimme, Tochter eines Musicanten: als ob sie aus der Bioline unter'm Steg hervorgesiedelt mare.
- 2067 Einer, der plötzlich bemerkt, daß er bei einer Giftmischerin wohnt; er ist krank, um sich zu retten, stellt er sich in die Tochter verliebt.
- 2668 Die Schlange nuß boch dem Menschen von jeher das gräßlichste Thier gewesen seyn, daß schon das erste Menschen-Baar mit ihr in feindselige Beziehung gebracht wird.

## a669 [399] Brief an Campe vom 28 Mart:

— Guttows Rec. habe ich gestern auch erhalten, obgleich nicht burch Sie. Ich will in Golo bie Liebenswürdigkeit des Bösen darstellen? Wäre das gegründet, so würde ich nicht vor ein aesth. Forum, sondern vor das Criminal-Gericht gehören; das ist eine härtere Beschuldigung, als Menzel gegen den Verfasser der Wally ausgesprochen hat. Darauf müßte man ja sast moralisch antworten, um nicht von der Polizei zur Antwort gezwungen zu werden. Doch ich werde schweigen, wenigstens glaube ich's, obgleich ich überzeugt din, daß sich im ganzen Deutschland meiner Niemand annehmen wird; nur weil Gußsow bieses wußte, da er meine völlige Folirtheit kennt, beeilte er sich so, der Erste zu seyn, der ein Urtheil abgab. Ich habe auch über ihn und seine Dramen gesprochen; ich nahm ab-

<sup>2668</sup> vgl. VIII S. 391, 82 2669, 2 vgl. an Elise, 23. Januar 1843, er erhielt die Recension durch Reizel

sichtlich Gelegenheit im Morgenblatt. Ich war mir eines kleinen Unrechts gegen ihn bewußt und dies wollte ich meines eigenen Gewissens wegen gut machen. Dies Unrecht bestand darin, daß ich über die Leblosigkeit seiner Automaten und Papp-Figuren die Ideen, in deren Interesse sie geschoben werden, vergaß. Ich schrieb, nachdem mir der Inhalt seiner Recension bekannt war, wie das Datum meines Aufsahes ausweis't. Es freut mich, daß es geschehen ist und nicht erst zu geschehen braucht; es war wie eine Hösslichkeit bei'm Duell. Kommt er meinem Itus, wie dem zweiten, so wollen wir nicht bloß unsre Sänger-Rehlen, sondern auch uns're Klingen messen und dann ein Gang —.

b. 2ten April.

5670 Herrliches Intermezzo! Seit 4 Wochen an Rheumatismus frank. Gestern das erste russische Bad! Schreckliche Geld-Ausgaben. Ob dies der Ausgangspunct der Reise ist?

b. 4ten April.

16

Borgestern begann ich die obige Jeremiade — mich wundert, daß ich sie nicht einige Seiten fortgesetzt habe, denn in dem Punct din ich unerschöpflich. Heute ist ein großer, wichtiger Wendepunct meines Lebens, denn ich weiß jetzt mit Bestimmtheit, wenn auch noch nicht officiell, daß der König mir auf 2 Jahre ein Reisestipendium von 600 Athl jährl ausgesetzt hat, und — sollte man's begreisen? — ich wäre sast zu Bett gegangen, ohne diesen großen, entscheidenden Tag auch nur mit einer Sylbe in meinem Tagebuch anzuzeichnen. Nun, ewiger Bater über den Wolken, der Du den ohnmächtigen Hader des blöden Kranken nicht angesehen, sondern mir in Gnaden die Brücke zur Zukunst gedaut und mir ein schönes Pfand des Ge-

<sup>2669, 15</sup> ff. vgl. XII S. 8 f. vgl. 23 2670 2 aus 3 verbessert 2671 vgl. Bw. I S. 132

Bebbel, Tagebücher II.

lingens gege[400]ben haft, ich fühle die Größe Deiner Gnade und die Schwere der Pflichten, die sie mir auflegt und ich werde redlich ringen und streben. Der alte herrliche Dehlenschläger brachte mir mit Thränen in den Augen die Nachricht — ihm din ich unter den Menschen den meisten Dank dafür schuldig! Könnt' ich es doch Dir, theuerste Elise, aus meiner Krankenstube über den Dzean zurusen! Mögte ein Traum Dir es in's Ohr flüstern und Deiner Seele zugleich ein Zeichen der Beglaubigung geben, daß Du ihn auch noch am Tage sesthieltest! Ich bin doch so matt, daß das Schreiben mich angreist!

Sonntag b. 12 April.

Geftern erhielt ich aus der Finanz-Deputation die offizielle Anzeige über das Reisestipendium! Dank Dir, mein himmlischer Bater, daß Du die Fülle Deiner Gnaden über den Unwürdigsten ausgeschüttet hast; es giebt mir ein Vertrauen, daß auch ich mich dermaleinst zurecht finden und zum Ziel gelangen werde!

b. 26 April.

2673 Bülow, Günftling des alten Königs. "Ich mögte die Stelle haben, Herr von Bülow, aber ich werde sie nicht bekommen." B. Nicht bekommen? Wetten wir? Wetten wir um 1000 Thlr? "Ja wohl!" Und am nächsten Tage hatte der Zweisler die Stelle!

2674 Ein Pfarrer, der gedruckt die von ihm gemachte Entbeckung mittheilte, daß man die Gänse lebendig rupfen musse, weil die Federn dann zu einer neuen Ernte wieder nachwüchsen.

b. 25 April.

2675 Uebermorgen reis' ich ab. —

<sup>2675 25</sup> aus 26 corrigiert

Den 27sten Ap. Abends 6 Uhr reis'te ich mit dem Dampfschiff Christian VIII von Copenhagen ab. Die Sonne vergoldete die Stadt, die mir ewig theuer sehn wird. Wir hatten die herrlichste Reise von der Welt. Das Schiff schwamm dahin, wie auf einem Spiegel, auch keine Spur von Seekrankheit. Um nächsten Morgen um halb 11 Uhr schon in Kiel, wo mich die wärmste Luft begrüßte, die ich wie Medicin einathmete; blühende Bäume. Abends nach 9 Uhr in Hamburg, Elise auf der Post.

b. 1ften May.

- 2677 Heute morgen den' ersten Act vom "bürgerlichen Trauerspiel" geschlossen.
- [401] Neues kann im wissenschaftlichen Kreise eigentlich durchaus nicht geliefert werden, denn alle Factoren des Lebens sind immer und zu allen Zeiten in Thätigkeit gewesen, da das Leben eben das Resultat von allen ist, und einen dieser Factoren wissenschaftlich construiren heißt nur, den einzelnen Faden im Gewebe hervorheben und nachweisen, wie er entspringt und verläuft, es heißt aber keineswegs, ihn aus innerem Vermögen hinzuthun.
- Der Mensch ist eine Bestie, und er hat seine Cultur vollendet, sobald er sich nur Nichts mehr darauf einbildet, daß er es ist.
- 2680 Alesthetische Sünder stehen darin gegen moralische zurück, daß diese doch wenigstens eine Vorstellung der Jdee haben, die sie beleidigen, während jenen diese Vorstellung fehlt.
- Der Wahnsinn, die Möglichkeit des aufgehobenen Bewußtseyns, ist vielleicht der schärfste Grund gegen die persönliche Fort-

bauer. Bielleicht tritt ber Zustand, in den der Wahnsinnige vor der Zeit hinein geräth, für uns Alle nach dem Tode ein.

Was Kern geworben ist, verdichtetes Resultat des Lebensprocesses, das ist so gut, wie das Todte, aus dem lebendigen Kreise ausgeschieden, es muß wieder in Fäulniß zergehen, wenn es des Lebens, der allgemeinen Wechselwirkung der thätigen Kräfte wieder theilhaftig werden soll. Die Pslanze genießt Luft und Licht, nicht der Kern, in dem sie schlummerte.

2683 E3 giebt eine versluchte Art, die Wahrheit zu sagen; so z. B. von einem großen Helden zu berichten, daß er nicht tanzen kann und über alle seine übrigen Eigenschaften zu schweigen. Diese Art der aufrichtigen Besprechung wird dei Dichterwerken oft angewendet, man bringt sie in die einzige Kategorie, in die sie nicht hinein gehören und spricht dann das Urtheil.

b. 20 May.

Der May vergeht in Nässe und Kälte. Die Blüten auf ben Bäumen sehen aus, wie frierende Kinder im Hemde.

Talent und Genie unterscheiben sich im Drama, vielleicht allenthalben, hauptsächlich in einem Punct. Das Talent faßt sein Ziel scharf und bestimmt in's Auge und sucht es auf bem nächsten Wege zu erreichen, was ihm, wenn es anders ein echtes ist, auch gelingt; nie aber erreicht es mehr. Das Genie weiß auch recht gut, wohin es soll, aber vor innerem Drang und Ueberfülle macht es allerlei Kreuz- und Queersprünge, die es scheinbar vom Ziel entsernen, aber nur, damit es um so reicher ankomme, und zu dem Kranz, der ihm dort aufgesetzt werden soll, die Blumen gleich mitbringe.

- 2686 [402] Jean Paul in seiner Aefthetik hat über die lhrische Poesie nur einen leeren Raum, und seine eigene Versicherung, daß es kein leerer Raum sey.
- Die Lyrik ist das Elementarische der Poesie, die unmittelbarste Vermittlung zwischen Subject und Object.
- 2688 Bon großer Wirkung ist es im Drama, wenn die Motive auf ein ganz bestimmtes, dem Leser und Zuschauer deutliches Ziel hinzuwirken scheinen, und dann plöglich außer diesem noch ein ganz anderes, ungeahntes und unvorhergesehenes erreichen. Doch wird nur dem Genie ein solcher Doppelschlag oder zurücsspringender Blitz gelingen, das Talent wird da Neußerlichkeiten zu verknüpsen suchen, wo eben ein tiesstes Innerliches zu entschleiern war.
- 2689 Elise sagte gestern, als wir im botanischen Garten eine Schwert Lilie erblickten: ich mag diese Blume nicht, sie ist so unordentlich.
- Immermann's Alexis hat einzelne große Züge, es ist aber burchaus kein Ganzes. Höchst versehlt ist es, wenn er in ber setzen Unterredung zwischen Alexis und Peter eine gewisse Versen, daß Setzerer mit Nothwendigkeit handle, herbei führt; dadurch hat er der Tragödie die Zähne ausgebrochen. Wenn Peter und Alexis noch einmal zusammen kommen sollten, so hatten sie sich Nichts, als das Nachsolgende, zu sagen.

<sup>2686</sup> vgl. XII S. 70, 17 2688 vgl. I N. 1685 über zurückspringende Motive 1 die Motive aus ein Motiv 5 wird [es] 2690 vgl. "Agnes Bernauer"

#### Peter.

Ich komme, Prinz Alexis, Guch anzuzeigen, daß ich Euch 10 in einer Stunde enthaupten lassen werbe.

## Aleris.

Eine Stunde hat sechszig Minuten — Ihr seyd sehr langmüthig.

## Beter.

15

Ich bitte Euch, auf die Richter keinen Haß zu werfen; sie haben Euch nur verurtheilt, weil ich es befahl.

## Mlegis.

Sie haben also nicht mehr Schulb an mir gefunden, als ich selbst.

#### Beter.

Ich auch nicht, Prinz, und ich werde keinen Anstand nehmen, dies vor ganz Europa zu erklären, Ihr braucht nicht zu fürchten, daß Euer Name mit einem Flecken in die Geschichte eingezeichnet werde!

#### Aleris.

Ich danke Euch, Zaar Peter, und ich fange an, Euch zu begreifen. Ihr nehmt meine letzte Angst von mir, dies verbient, daß ich Euch mit Eurem Gewissen aussöhne. Ihr tödtet mich, weil Ihr fürchtet, daß ich den stolzen Bau, [403] den die 30 Nachwelt mit Eurem Standbild krönen wird, zertrümmern könnte. Ihr fürchtet es nur, Ihr wißt es noch nicht. Vernehmt zu Eurer ewigen Beruhigung, daß Ihr Euch nicht irrt! Ja, Ihr

<sup>2690, 18</sup> sehr [gnädig] 29 mit — aussöhne. über vor Gewissensbissen schützet, über glaubt, ich sen süber Euren stolzen) Prachtbau] Bau, [auf] 31 mit Eurem aus Euer

zerbrecht in mir die Axt, die das Piedestal Eures Ruhms zer-85 trümmern würde, asso tödtet Ihr mich mit Recht!

Beter.

Ihr seyd mein Sohn!

Aleris.

Ich bin's, Peter, und ich geb' Euch noch einen Beweiß!

40 Ihr glaubt, das was Ihr jett thut, zum Besten Eures Volks und Eures Lands zu thun. Das ist nicht so, Ihr thut es nur für Euch selbst! Hätte ein Anderer vor Euch sich die Unsterblichkeit durch eine Schöpfung, der Eurigen gleich, errungen, Ihr würdet sie, wie ich, in der Vernichtung seines Werks gests such haben. Zett wollt Ihr sie mit meinem Vlut begießen — seh's drum, vivat Peter der Große!

(er wendet dem Zaar den Rücken!)

Dasselse Gesetz des Entstehens und Bergehens, was für das geringste Erzeugniß der Erde gilt, muß für die Erde selbst gelten.

"Die Bäume unter den Linden entfalteten ihr erstes Grün!" Steffens, Bb 5 S 175. — Als Napoleon durch Halle zieht, sieht Steffens nicht so lange aus dem Fenster, um ihn auch nur zu sehen. — Später wird Nap. ihm "in mitten seiner geschichtlichen Größe" verächtlich. (223) Der moderne Dschingis-Chan. —

2693 Das Drama ist das lebendige Feuer inmitten des geschicht-

<sup>2690,44</sup> wie ich, über gleich mir 46 seh's brum, üdZ vivat [, es lebe] 2693 vgl. VI S. 320

lichen Stoffs, das die starren Massen umschmilzt und dem Tode selbst wieder Leben giebt.

- 2694 Liebt der Schiffbrüchige den Balken, den er so fest umklammert?
- 2695 Das Knirschen des Korns unterm Mühlstein, und das Knirschen des Menschen unter den Kädern des Schicksals-Wagens: sollte ein Unterschied sehn?
- 2696 Man sagte dem Wolf so oft, er habe Nichts vom Lamm, daß er sich zuletzt entschloß, das Lamm aufzufressen, um Alles vom Lamm zu haben.
- Der lebenhaltigste Stoff ist ohne Zweisel ber Saamen bes Animals; begungeachtet kann er aus dem männlichen Individuum dem weiblichen nicht zur Assimilation zugeführt werden, sondern nur zur Bildung eines neuen Geschöpfs. Alle Individualisirung ist geschlossen, punctualisch.
- 2698 Wo es ein Bolk giebt, da giebt es auch eine Bühne, und wenn das Bolk in Deutschland ein Theater hätte, anstatt der "gebildeten Leute" so würde der dramatische Dichter auf Dank rechnen können, denn das Bolk hat immer Phantasie, die "Gebildeten" haben bloß Lange-Weise.
- 2699 [404] Ein humoristischer Prediger, der in den Leichenreden nicht an die Tugenden und Berdienste, sondern an die Fehler und Schwächen der Abgeschiedenen erinnert, damit die Ueberbliedenen sich um so eher trösten.

<sup>2698</sup> vgl. XI S. 15, 19 ff.

Die Menschen, in ihren Verhältnissen zu einander, denken immer nur, wenn sie mit einander über abnehmende Reigungen rechten, an ihr bewußtes Wollen und Thun, niemals aber an die mit der früheren oft im grellsten Widerspruch stehende Entwicklungsstuse ihres Wesens, die sie undewußter Weise erreicht haben oder auf die sie zurück gesunken sind.

Geschichte aus ben Zeitungen, die Janens er-2701 gählte. Ein Mann hat einen beträchtlichen Theil seines Bermögens in Papiergeld bei Licht überzählt. Er geht hinaus und läßt das Licht auf dem Tisch brennen. Sein kleines Söhnchen nimmt in seiner Abwesenheit die Cassenscheine, einen nach dem anderen, und verbrennt sie im Licht, weil ihm die Flamme so wohl gefällt. Gerade ben letten fteckt es in's Licht, als ber Bater zurückfehrt. Starres Entsehen packt diesen, bann mahnsinnige Buth, er ergreift bas Kind bei ben Beinen und schmettert es gegen die Wand, daß das Gehirn aus dem Schädel hervor spritt und der Tod augenblicklich eintritt. Nun Verzweiflung, er nimmt einen Strick, steigt auf ben Boben und erhängt fich. Bald darauf kommen die Frau und der Knecht zu Hause. Sie suchen den Wirth und Mann, der Knecht nimmt eine Laterne und steigt damit auf den Boben. Gerade über der Leiter hängt der Todte. Der Knecht entsett sich so über den Unblick, daß er mit seiner Laterne rücklings überschlägt und den Hals bricht. Die Laterne fällt in einen Strohhaufen und bas Haus geht in Flammen auf. — Es ist ein Bauer, ber mit jenen Cassenscheinen eine Ruh, die er gekauft hat und erwartet, bezahlen wollte. Um nachzusehen, ob die Ruh noch nicht komme, verläßt er bas Zimmer.

<sup>2700, 6</sup> ober [— die sie erreicht hat] 2701 vgl. "Die Kuh" VIII S. 429 2701, 13 fommen über fehrt 19 der ssür

- Manche Kinderspiele sind darauf berechnet, daß die Kinder allerlei willfürlich gemachte Verlegenheiten ersinnen und sich dann aus diesen heraus zu helsen suchen. Wenn man nachdenkt, so wird man sinden, daß auch die Erwachsenen sehr oft durch dasselbe Mittel den langweilig dahin sließenden Lebensstrom aufzupeitschen wissen.
- Existenzgefühl eines Menschen, der seinen Stolz darin setzt, sich darin fühlt, daß auch doch gegen ihn alle mögliche Verbrechen begangen werden können, daß man ihn morden pp kann, daß so Andere seinetwegen hingerichtet werden können.
- Seift zu zeigen. Geift gebantischer, als in der Gesellschaft
- 3705 Für eine Novelle a la Boccaccio. Ein junger hübscher Musiklehrer und eine Schülerin, die sich verstehen. Aber die Mutter des Mädchens ist besorgt und tritt jedes Mal sogleich in's Zimmer, wenn eine verdächtige Pause im Spielen eintritt. Das Mädchen muß daher spielen, so lange er ihr —.
- 2706 [405] Die Emancipation ber Juden unter den Bedingungen, welche die Juden vorschreiben, würde im weiteren geschichtlichen Berlauf zu einer Krisis führen, welche die Emancipation der Christen nothwendig machte.
- 3707 Zwei schwören sich Treue. "Bis in den Tod!" sagt der Eine. "Bis morgen!" tönt eine Stimme. Morgen ist er todt.

<sup>2702, 6 [</sup>suchen] miffen.

•708 — jeber neue Freund ist ein wieder erobertes Stück uns'rer selbst. Brief an Duller.

2709 Max, wenn es regnet, hebt den Finger gegen die Regentropfen auf und sagt: willst Du!

b. 22 Juny.

So eben sehe ich von meinem Hinterstübchen etwas, was ich doch nicht für möglich gehalten hätte. Ein Sjähriger Anabe, Sohn des neben an wohnenden Buchbinders, hatte in einer kleinen Boutike, die im Garten steht, ein Mädchen von etwa Jahren auf ben Arbeitstisch seines Baters gelegt, ihr bie Röcke aufgehoben, — natürlich mit ihrer Einwilligung, benn sie sträubte sich nicht im Geringsten — sie völlig entblößt und betastete nun ihren Leib und ihre Geschlechtstheile. Dies dauerte wenigstens 2 Minuten, da wurde das Mädchen, durch das Fenster blinzelnd, mich gewahr. Nun huschte sie vom Tisch herunter, ber Knabe trat heraus, aber nur, um die bis dahin offen gewesene Thur mittelft eines Spatens, ben er von außen vorsette, zuzumachen. Nett schlübfte er wieder mit großer Behutsamkeit, damit der Spaten nicht umfalle, hinein, ich behielt die Boutike im Auge und es dauerte nicht lange, als die Thur wieder aufging, weil das Mädchen, nun rücklings auf der Erde liegend, fie in einer Bewegung mit bem Kopf aufgestoßen hatte. Anabe tam wieder heraus, fette ben Spaten vor und schlüpfte abermals vorsichtig hinein. Jest blieb die Thur geraume Zeit zu, darauf erschien der Knabe wieder, das Mädchen aber, zu meinem Fenfter hinauf spähend, wagte sich nicht heraus, sondern futte nur von Zeit zu Zeit um die Ede, ohne Zweifel, weil fie

<sup>2708</sup> Brief vom 17. Juni 1843 vgl. Bw. I S. 407 2710, 5 bis die Zahl darnach fehlt 13 wieber [, sich mit]

die Berführerin war und ein Bewußtseyn für die Sache hatte, das dem Knaben noch abzugehen ichien.

- Ter Menich Lebenstraum des Staubes; Gott Lebenstraum des Menichen. Bunte Erde — das vergängliche Element des Menichen; der Menich das vergängliche Element Gottes.
- Der anspielende Witz verträgt sich so wenig mit der höchsten komischen Darstellung, der dramatischen Gestaltung, als die Sentenz mit der ernsten, denn jener ist so gut eine Form der Reslexion, wie diese.
- 2713 Ein Geograph über Napoleon: (luftiger Zug) Der heillose Gesell, der mit seinem breiten Schwert nicht bloß den Erdball zerhadt, sondern mit diesem zugleich auch meine Wissenschaft, so daß seine Eroberungen mitten durch meinen Kopf gehen pp
- 2714 [406] Lustspiel-Situation: Einer, der einem Anderen sagen will, daß er ihn beleidigt habe; aber ehe er so weit kommt, widerfährt ihm eine größere Beleidigung, und so immer sort bis zu Ohrseigen hinauf. —
- 27.15 Im Tode ruht der Mensch so vom Leben selbst aus, wie im Schlaf von jeder einzelnen Mühe des Lebens. (Gedanke für eine dramat. Figur.)
- 2726 Das Leben und die Individuen darin: die Effig-Aale der Materie.

<sup>2712</sup> vgl. "Der Diamant" Prolog V. 411—432 2714 vgl. "Der Diamant" I S. 342, 5ff. 2715 vgl. "Gyges" V. 1830ff. und "Frommer Spruch" VI S. 370 2716 vgl. Nachlese I S. 240 und XII S. 147, 15

Sonntag d. 3 July.

Bum ersten Mal in Peter Ahrens Salon gewesen und 2717 wahrscheinlich auch zum letten Mal. Der Saal war unter meiner Erwartung, zwar lang, aber zu niedrig von Boden und etwas angeräuchert. Un ben Wänden die Wappen aller Länder ber Erbe, merkwürdig genug. Die weibliche Gesellschaft nur aus Freudenmädchen, angehenden und ausgelernten, bestehend. hatte für mich etwas Furchtbares, diese Mädchen in ihrer Raserei zu sehen und boch auch wieder etwas Versöhnendes. Mir war. als fähe ich in allen diesen geschminkten, dem Berspringen und Berbrechen nahen Larven das eingepferchte Leben sich abarbeiten, hämmern und klopfen, wie an einen bunt bemalten Sarg-Deckel, um wieder heraus und in's Freie zu kommen, und nie wurde es mir gewisser, daß die Seele unmöglich mit all bem Koth, ber ihr auf dem Weg durchs Dasenn anfliegt, für alle Ewigkeit beladen bleiben kann, als in diesem Gewühl der gegen und neben einander hin tobenden Leidenschaften. Das Laster kann wenigstens unter Umständen die Betarde senn, die das Thor aufsprengt, und die Tugend, die sich behaglich einknöpft, um das liebe Ach möglichst lange zu conserviren, hat zuweilen etwas von ber Haut über die Leberwurft, die fie zusammen halt.

2728 (Komisch.) Dem Thierquäler-Berein der Menschen sollte sich unter den Thieren ein Berein gegen die Menschenquäler anschließen. Zunächst müßte eintreten die Kate als Mäuse-Bertilgerin, die Spinne als Fliegen-Tödterin u. s. w.

d. 6 July.

Hopf gefallen, daß er aus der Nase blutete. Uebelkeit hat sich

<sup>2717,1</sup>f. vgl. "Mutter und Kind" VIII S. 351,6 und S. 448 18f. vgl. XII S. 5,8ff.

bis jett nicht eingestellt. Gott gebe, daß die Sache so vorübergehe!

b. 12 July.

Dr Wihl bei mir. Daß Wienbarg ein Bild von ihm, wie er eben hoch Wasser gehabt, im Tagebuch von Helgoland benutt; daß Wienbarg ihm gesagt, er seh eine Natur, aber eine kleine Natur; er spiele 2 bis 3 Rollen, seh selbst nichts Eigenthümliches, habe keine Schmerzen. Daß Gravenh gesagt, ich habe ihn schulmeisterlich-pedantisch behandelt; er Gr: er seh ein persider Korse pp

Wozu jolche Bemerkungen, wie die vorstehende?

[407] — Das Leben ist eine surchtbare Rothwendigkeit, die auf Treu und Glauben angenommen werden muß, die aber Keiner begreift, und die tragische Kunst, die, indem sie das individuelle Leben der Idee gegenüber vernichtet, sich zugleich darüber erhebt, ist der leuchtendste Bliz des menschlichen Bewußtseyns, der aber freilich Nichts erhellen kann, was er nicht zugleich verzehrte. — Die tragische Kunst wächst allein aus solchen Anschungen hervor, wie eine fremdartige, unheimliche Blume aus dem Nachtschatten, denn wenn die epische und die Ihrische Poesie auch hin und wieder mit den bunten Blasen der Erscheinung spielen dürsen, so hat die dramatische durchaus die Grundverhältnisse, innerhalb derer alles vereinzelte Dassehn entsteht und vergeht, in's Auge zu fassen, und die sind bei dem beschränkten Gesichtskreis des Menschen grauenhaft. — Brief an Lotte Rousseau vom 7 July 43.

<sup>2720, 7</sup> die drei letzten Worte sind zweifelhaft, Dr. Hecker liest eine gesichte Lerche, ich las zuerst ein gscheibter Kerle 2721 vgl. Bw. I S. 155

- 3722 Ist es ein gerechter Zustand der Gesellschaft, in welchem der Einzelne, wenn ihn die Verhältnisse begünstigen, das an sich rassen und wosern es ihm beliedt behalten, für die Gesellschaft unfruchtbar machen kann, was eben weil er es besitzt, Tausenden sehlt und sie in Noth und Tod hinein treibt?
- Eine Stadt, worin gar keine Nothzucht verübt werden kann, weil alle Mädchen einwilligen.
- Schlechte Dichter Nachtigallen, die mit dem Hintern singen!
- Immermann hat in seinen beiden Romanen alle Bewegungen und Richtungen der Zeit abgespiegest, und zwar in den Spigonen die ernsthaften und wichtigen, so weit sie sich frahenhaft darstellten, im Münchhausen aber die frahenhaften und nichtigen, die sich ernsthaft geberdeten.
- 2726 Jebem Gebet an die Gottheit sollte man hinzufügen: schenke mir die Sache, aber nicht erst dann, wenn sie mir nicht mehr ist, als die von dem Kinde heiß ersehnte Klapper dem Mann.
- 2727 Manches, was man ohne Grund verwirft, muß man studiren, um es mit Grund verwerfen zu lernen.
- 2728 Alle Wissenschaften nehmen einen eigenthümlichen Gang. Sehr oft, wenn man die letzten Resultate gezogen zu haben

<sup>2722</sup> vgl. "Ein Trauerspiel in Sicilien" 2726 vgl. "Zur Erinnerung" VI S. 444 2728 vgl. I N. 1622 und "Philosophenschicksal" VI S. 339. VII S. 329

glaubt, hat man nur ein neues, aber freilich viel ergiebigeres, Alphabet gewonnen, und so fort.

- 2729 Mäßigkeits- und Lotto-Verein: Gegenwart und Zukunft, Genuß und Hoffnung dem Volk verschließend. Dr S., taumelnd zum Beitritt auffordernd. Gedicht eines Mitgliedes (das er machen sollte:) Un das Wasser, das sich schämen müsse, dem Branntewein zu seiner Geburt zu verhelfen.
- 2730 Schon zum Begriff eines Characters gehört die Idee. Nur die Idee macht den Unterschied zwischen dramat. Characteren und dramat. Figuren. Das gilt sogar im Komischen. Falstaff ist ein komischer Character. Warum? Weil er ein Bewußtsehn seiner Unabhängigkeit von den Natur-Einslüssen hat, denen er sich hingibt.
- 2731 Alles Individuelle ist nur ein an dem Einen und Ewigen hervor tretendes und von demselben unzertrennliches Karbenspiel.
- 2732 Wie kann das Blatt am Baum gefragt werden, ob es werden will, was es wird? Es muß seyn, ehe es gefragt werden kann, und dann kommt die Frage zu spät.
- 2733 Warum reift der Wurmstich die Frucht?
- 2734 Hofrath Gumprecht, der einen Todten, zu dem er gerufen worden, um ihn zu besichtigen, pfändet, und der später durchaus nicht begreift, daß er gemein gehandelt.

2735 [408]

Brief an Dehlenschl. vom 31 July.

Verpflichtungen, welche Freundschaft und Liebe auflegen, sind zu heilig, als daß man, wenn die Gelegenheiten zum Dank sich nicht von selbst darbieten, ihnen nachjagen dürfte.

- 2736 Wenn ein Affe auf den Schild gehoben wird, was hat er davon? Nichts, als daß die Menge, die ihn erhob, jetzt seinen Schwanz gewahrt, indeß er vielleicht bisher als Mensch so mit lief.
- 2737 D. 31 July meine Erwiederung gegen Prof. Heiberg geschlossen.
- 2738 Einem Spiegel verbieten, mein (ober ein) Bild wieder zu geben.
- 2739 Es giebt nichts Häßlicheres, als das Bild der Tugend in einer gemeinen Seele.
- 2740 Ich benke mir, daß die Schönheit der Früchte bei einem Baum von der Beschaffenheit seines Holzes, in so fern dieses nämlich sehr fest ist und die Säste nicht zu rasch fortseitet, so daß sie zuvor gehörig destillirt werden, abhängt.
- Bei meiner Erwiederung an Heiberg habe ich die Factoren meines Geistes einmal in ihrem Geschäft belauscht. Es sind deren zwei wirksam: ich habe immer das größte Vertrauen, so weit es die Sache und ihre Richtigkeit im Allgemeinen betrifft, aber zugleich auch das größte Wißtrauen im Einzelnen. Jenes

<sup>2737 &</sup>quot;Mein Wort über das Drama!" XI S. 3 ff. Hebbel, Tagebücher II.

giebt mir die Sicherheit, die mich nie verläßt; dieses die Borsichtigkeit, die mich oft am Weitergehen hindert.

- Jemanden verklagen, weil er niederträchtig von Einem träumt. "Denn das setzt voraus, daß er niederträchtig von Einem benkt."
- 2743 Wenn man an Leute schreibt, die mit Orden pp ausgezeichnet sind, so muß man nicht allein sorgfältig jeden einzelnen aufzählen, sondern zum Schluß, der Zukunft wegen, die ja noch mehr bescheeren kann, ein u. s. w. hinzu fügen.
- Der Mensch ift weniger er selbst, als der Begriff von sich.
- 2745 Schnurrige Figur: ein Mensch, darüber mit Gott und Welt zerfallen, daß er noch nie Rebhühner gegessen hat, und um zu diesem Genuß zu gelangen, alles Mögliche versuchend.
- 2746 Einer, der den Trank der Unsterblichkeit bereitet hat, ohne es selbst zu wissen. Er trinkt und ist unsterblich. Aber er kann ihn nicht bereiten, er muß allein unsterblich sehn.
- Der Pauperismus ist doch eine ganz surchtbare Frage. Wie, wenn die Leute, die jetzt den Armen hinrichten lassen, weil er sich an ihrem Eigenthum vergreift, einmal von den Armen hingerichtet würden, weil sie Eigenthum besitzen? Das Recht des Besitzes hat scheußliche Consequenzen. Wenn die Soldaten sich einmal plöglich erinnerten, daß sie selbst zum Bolk gehören, und wenn Feuer commandirt würde, allerdings auch

Feuer gaben, aber auf ben, ber commandirt hatte? Ich wünsche solche Zustände nicht, aber sie scheinen mir fehr möglich!

Die Eigenthumsfrage ist eine sehr schwer zu entscheidende. Auf der einen Seite hat Jeder, den die Erde trägt, ein Recht darauf, daß sie ihn auch ernähre; auf der anderen würde eine allgemeine Güter-Gemeinschaft unendlich viele Wotive ausheben, die der insolenten Menschen-Ratur nothwendig sind, wenn sie nicht erschlaffen soll. Aber, ob es nicht ein Maaß des Besitzes geben könnte!

2749 Ein Spiegel, der jede Wunde heilt, sobald der Verwundete hinein schaut.

2750 Gedicht: Traum. Ich erhalte eine Wunde von einem Mörder, noch eine, noch eine. Warum drei? Weil die Zahl 3 in der Lotterie herauskommen wird und weil, wenn die Wundenzahl diese Zahl nicht erreicht hätte, ich nicht gewonnen haben würde. Volksthümlich-frahenhaft.

[409]

b. 9ten Auguft.

Noch 3 Wochen, so bin ich in Paris. Heibergs Angriff ist zurückgeschlagen. Kümmerliche Anschauungen, benen ich nur mit Widerwillen meine eigenen entgegen setzen mogte. Rie habe ich so klar erkannt, daß auch im Wort die Unschuld zu respectiren ist und daß, wer es nothzüchtigen mag, jeden beliebigen Bastard damit erzeugen kann. Jetzt treibe ich Französisch. Das geht furchtbar schlecht. Ich zweisle, ob mir selbst

<sup>2747, 8</sup> hatte? aus hatte, felbft?

giebt mir die Sicherheit, die mich nie verläßt; dieses die Bor- sichtigkeit, die mich oft am Weitergehen hindert.

- Jemanden verklagen, weil er niederträchtig von Einem träumt. "Denn das setzt voraus, daß er niederträchtig von Einem benkt."
- 2743 Wenn man an Leute schreibt, die mit Orden pp ausgezeichnet sind, so muß man nicht allein sorgfältig jeden einzelnen aufzählen, sondern zum Schluß, der Zukunft wegen, die ja noch mehr bescheeren kann, ein u. s. w. hinzu fügen.
- Der Mensch ist weniger er selbst, als der Begriff von sich.
- 2745 Schnurrige Figur: ein Mensch, darüber mit Gott und Welt zerfallen, daß er noch nie Rebhühner gegessen hat, und um zu diesem Genuß zu gelangen, alles Mögliche versuchend.
- es selbst zu wissen. Er trinkt und ist unsterblich. Aber er kann ihn nicht bereiten, er muß allein unsterblich seyn.
- Der Pauperismus ist doch eine ganz surchtbare Frage. Wie, wenn die Leute, die jetzt den Armen hinrichten lassen, weil er sich an ihrem Eigenthum vergreift, einmal von den Armen hingerichtet würden, weil sie Eigenthum besitzen? Das Recht des Besitzes hat scheußliche Consequenzen. Wenn die Soldaten sich einmal plötzlich erinnerten, daß sie selbst zum Volkgehören, und wenn Feuer commandirt würde, allerdings auch

Feuer gäben, aber auf ben, ber commandirt hätte? Ich wünsche solche Zustände nicht, aber sie scheinen mir sehr möglich!

Die Sigenthumsfrage ist eine sehr schwer zu entscheidende. Auf der einen Seite hat Jeder, den die Erde trägt, ein Recht darauf, daß sie ihn auch ernähre; auf der anderen würde eine allgemeine Güter-Gemeinschaft unendlich viele Motive ausheben, die der insolenten Menschen-Natur nothwendig sind, wenn sie nicht erschlaffen soll. Aber, ob es nicht ein Maaß des Besitzes geben könnte!

2749 Ein Spiegel, der jede Bunde heilt, sobald der Verwundete hinein schaut.

2750 Gedicht: Traum. Ich erhalte eine Wunde von einem Mörder, noch eine, noch eine. Warum drei? Weil die Zahl 3 in der Lotterie herauskommen wird und weil, wenn die Wundenzahl diese Zahl nicht erreicht hätte, ich nicht gewonnen haben würde. Volksthümlich-frahenhaft.

[409]

b. 9ten Auguft.

Noch 3 Wochen, so bin ich in Paris. Heibergs Angriff ist zurückgeschlagen. Kümmerliche Anschauungen, denen ich nur mit Widerwillen meine eigenen entgegen setzen mogte. Rie habe ich so klar erkannt, daß auch im Wort die Unschuld zu respectiren ist und daß, wer es nothzüchtigen mag, jeden beliebigen Bastard damit erzeugen kann. Jetzt treibe ich Französisch. Das geht furchtbar schlecht. Ich zweisle, ob mir selbst

<sup>2747,</sup> s hätte? aus hätte, felbft?

ber Aufenthalt in Paris zu ber Sprache verhelfen wird, ich . bin über die Periode des Lernens hinaus. Der gegenwärtige Sommer ist so naß und regnerisch, wie der vorjährige trocken und heiß. Das ist fatal.

Das Princip des zu viel Regierens braucht nur bis zur letzten Consequenz durchgeführt zu werden, dann hebt es sich von selbst wieder auf. So wie man bisher jedem Dorf und in demselben wieder jeder Corporation einen Vormund gesetzt hat, so wird man zuletzt jedem einzelnen Menschen einen sehen müssen, und da man die Vormünder doch eben nur aus der menschlichen Gesellschaft selbst hernehmen kann, so wird dann jeder Mensch wieder seine igener Vormund sehn. Wie denn alle Vewegung der Geschichte weniger eine Vermittlung der Extreme ist, als eine allmälige Wanderung von einem Extrem zum Andern, und wieder zurück.

b. 10ten Mug.

Gestern saß ich mit Elise in der Conditorei, als uns auf einmal das hastige Rennen und Durcheinanderstürzen der Menschen aufmerksam machte, daß etwaß vorgesallen sehn müsse. Ich ging hinaus, und ersuhr, daß ein Haus zusammengestürzt seh und eirea 15 Menschen theils erschlagen, theils beschädigt habe. Das von dem Baumeister gewählte schlechte Material war Schuld an dem Unglück. Abends ging er selbstruhig unter den versammelten Volkshausen umher, der letzte Römer.

<sup>2752</sup> vgl. "Nur weiter" VI S. 362 10 eine — Wanderung aus ein allmäliges Wandern und [dann] 2753, 3 sehn müsse aus seh 9 Kömer. aus Kömer, [der]

2754 Das Gesicht meines Friseurs: eine Gurke, mit Zucker bestreut.

Das Höchste, was Shakespeare geschaffen hat, ist ber Lear. 2755 Wie Hamlet diesem vorgezogen werden konnte, begreife ich nicht. Hamlet ift Shakespeares Testament, in Geheimschrift abgefaßt; es ist ein Stud, wie im Grabe geschrieben; es ift, als ob ber Tobte sich noch einmal aufrichtet und in seine Eingeweide hinein greift und die Burmer, die alles das verzehren, was er funfzig Sahr lang sorgfältig durch Essen und Trinken ernährt hat, herauswirft, uns, die wir ihm in Lebenslust und Lebenstraft neugierig zuschauen, geradezu in's Gesicht hinein; durchaus verzweiflungsvoll, ein furchtbares Abe, das er der Welt zurief, als er ihr ben Rücken wandte und wieder in's Nichts verschwand. Aber Lear ist der Triumph über alle diese Schmerzen, die ben Dichter später bewältigt zu haben scheinen, so daß er es aufgab, mit ihnen zu tämpfen und sich nur noch durch einen Schrei, ben er eben im Samlet ausstieß, Erleichterung zu verschaffen suchte; Lear ist das einzige Werk, das mit der Antigone verglichen werden fann, indem es die sittlichen Wurzeln des Lebens durch das Wegmähen bes sie verbeckenden Unkrauts auf die grandioseste Weise blok legt, wie jene: auch der Form nach einzig und unerreichbar, besonders auch darin, was, wie ich glaube, noch von Reinem bemerkt worden, daß Goneril und Regan felbst, obgleich sie scheinbar als bose Potenzen an sich hingestellt sind, doch eben in Lear selbst nicht allein eine Art von Berechtigung finden, sondern auch ihre Erklärung; wir sehen ein, daß ein so jähzorniger Bater eben solche heimtückische, kalte, ihn nur fürch = tende Kinder erzeugen mußte, die, sobald sie der Furcht ent-

<sup>2754</sup> nachgetragen beim Datum von 2753 2755, 4 geschrieben; [der Stoff: das versaulende und zerfressene Herz] 5 sich und üdZ 10 er [uns zu] 26 Kinder nach und deshalb

bunden wurden, gar kein Verhältniß mehr zu dem Erzeuger haben und ihn eher als ein seindseliges Wesen betrachten, wie als ein verwandtes, und die, da sie ihr Ich ihm gegenüber früher immer verläugnen mußten, jetzt auch Nichts mehr kennen, als ihr Ich, wenn er ihnen in den Weg tritt; es ist ein Meisterstück der Form, daß der Dichter uns den früheren Lear durch den jetzigen wahnsinnigen zeichnet und dadurch zugleich die Töchter in Nerven und Geäder hinstellt.

<sup>2755, 81 [</sup>und] es

Zweites Tagebuch.

Angefangen August 1843.



2757

Ich werde meinen Gewohnheiten ungetreu. Ein gebundenes 2756 Tagebuch! Bier und zwanzig Bogen auf einmal! Ein starker Wechsel, auf die Zukunft gezogen! Sonst beschrieb ich Blatt nach Blatt und heftete nachher Alles mühsam mit der Nadel zusammen. Doch, man reif't nach Paris und Italien steht in Aussicht. Da ist es vielleicht vernünftig, daß man sich burch eine solche Masse weißen Papiers die Pflicht, es zu beschreiben. immer gegenwärtig erhält. Im Allgemeinen haben meine Tagebücher freilich sehr geringen Werth: Zuftande und Dinge kommen faum barin vor, nur Gebanken - Bange, und auch biefe nur, fo weit sie unreif sind. Es ist, als ob eine Schlange ihre Häute sammeln wollte, statt sie den Elementen zurück zu geben. Aber man sieht boch einigermaßen, wie man war, und bas ist sehr nothwendig, wenn man erfahren will, wie man ist. Das ganze Leben ist ein verunglückter Bersuch des Individuums, Form zu erlangen; man springt beständig von der einen in die Andere hinein und findet jede zu eng ober zu weit, bis man des Erperimentirens mude wird und sich von der letten ersticken ober aus einander reißen läßt. Ein Tagebuch zeichnet ben Weg. Also fortgefahren!

Diefe letzten 14 Tage über in wahrhaft verrückten Gemüthsftimmungen verlebt. Liebes - Empfindungen — 30 Jahre alt!

<sup>2756</sup> die Seitenzählung beginnt erst hier, das Titelblatt dessen Rückseite unbeschrieben ist, wurde nicht paginiert 18 mübe nach zusett ober [erfäusen läßt] 2757,2 nach ast. ein par Worte unleserlich gemacht. Näheres wissen wir nicht.

- 2758 Form: ein kümmerlicher Damm zwischen dem Bach und dem Meer. Beide arbeiten, ihn zu zerbrechen.
- 2759 Gott: das Selbstbewußtsehn der Welt, nach Analogie menschlichen Selbstbewußtsehns gesett. Ob er ist, ob nicht? Wer will antworten! Aber so viel ist gewiß, daß mit ihm, wenn nicht der Grund, so doch der Zweck der Welt weg fällt.
- 2760 Rasch und langsam leben. Das eine heißt, das Leben genießen, das zweite: sich die Gelegenheit zum Lebensgenuß erhalten, das Mittel mit dem Zweck erkaufen.
- 2761 Im Lebensstrom schwimmen. Wer nicht untergehen will muß nichts erfassen.
- 2762 Ich sah neulich den Sohn der Wildniß von Halm. ganze Stud bewegt sich um ben Bart bes Ingomar, des Tektofarden = Häuptlings. Er ist ein Barbar, so lange er den Bart trägt, und seine Gesittung ist vollständig, sobald er sich ihn abschneiden läßt. Der bramatische Geist erscheint hier also zur Abmechselung einmal als Barbier. Röstlicheres, als die Scene, wo Barthenia dem Wilben ihr Erdbeerkörbchen aufzwingt und sich dafür mit seinen Waffen beladet, habe ich lange nicht gesehen; der Contrast war schon an und für sich ziemlich verständlich, aber ber Dichter tam ber Fassungstraft bes Parterre's noch ausdrücklich durch ein: "nun er ben Rorb hat, können wir gehen" zu Hülfe und die Wirkung war natürlich schlagend. Parthenia ist ein herrliches [2] Gebilbe. Sie exellirt so recht in ber Coulissen = Naivetät, die ich die zweite Unschuld nennen mögte, diejenige, die durch's Fallen erftarkt und die eben barum

<sup>2762, 2</sup>f. und 25 Teftofarben statt Teftojagen

gar nicht verloren geben fann. Ja mohl, das ist die zweite Aphigenie, wie sich ein Hamburger Recensent ausbrückte! Einmal, im fünften Act, zitterte ich für den Dichter. 3ch glaubte, ihm fen ein vernünftiger Gedante getommen und ba ward mir bange, wie Einem wird, wenn man einen Kunken in einen Strobichober fliegen fieht. Aber ich hatte mich getäuscht. Ingomar sich nämlich Parthenias wegen seiner Bauptlingsschaft abgethan hat und bei ihrem Bater, dem Schmied, in die Lehre gegangen ift, machen ihm die Griechen den Antrag, er jolle sich in bas Lager ber Teftofarben schleichen, die die Stadt bedroben, und ihre Blane austundschaften. Ich bachte, dies geschähe, um sich zu überzeugen, ob er des Berrathes fähig und also für einen Verräther zu halten sen. Ich dachte: wenn er seinen Abscheu gegen eine solche That ausspricht, so werden die Antragsteller ihn umarmen und ihm nichts Boses mehr zutrauen; wenn er aber Ja jagt, so ist er verloren, darum ködern sie ihn mit Bürgerrecht und Landbesit. Das mare übel gewesen. benn bann hatte die Alberheit sich nicht vollständig entwickeln fönnen, das Bischen Vernunft wurde gestört haben. Doch ich hatte ohne Grund gefürchtet. Es war ernsthaft gemeint, ber Dichter hatte es noch auf einen letten großartigen Contrast abgesehen gehabt, er hatte zeigen wollen, daß man in ber Bufte edel und menschlich, in der Stadt listig und schlecht senn könne! Bas mag er sich auf diesen Gedanken einbilden! D Drama. o Theater, o Bublicum!

2763 Bater speis't den Max und Max speis't die Birne.

Die Menschen haben viele absonderliche Tugenden erfunden, aber die absonderlichste von allen ist die Bescheidenheit. Das

<sup>2762, 18 3</sup>ch [nämlich] 23 und [fich] 26 bachte [nämlich]

Nichts glaubt dadurch etwas zu werden, daß es bekennt: ich bin Nichts!

2765

## Der Beicheibene.

Ich bin Nichts und will's gestehen Und das ist mir nur ein Spiel, Denn ihr sollt ein Wunder sehen: Eben dadurch werd' ich viel!

2766 Das Auge giebt ben Ring ab für die Atmosphäre.

vollzieht wegen Beleidigung der sittlichen Idee ganz in der Stille an sich selbst das Todesurtheil.

2768 Komische Verzweislung eines Materialisten: Millionen Bäume haben Früchte getragen und ich habe sie nicht gekostet, weil ich noch nicht geboren war; Millionen Bäume werden Früchte tragen und ich werde sie nicht kosten, weil ich gestorben bin; das ist eine Wahrheit, die ich nicht verwinden kann.

[3]

b. 29ften August.

Seftern sah ich Emma Schröber wieber. Nicht ohne Wehmuth, benn dieses Mädchen, das ausgezeichnetste, das ich kennen lernte, neigte sich mir vor Jahren in Liebe entgegen, und wenn sich nicht nichtswürdige Dinge zwischen sie und mich gestellt hätten, so würde ich das höchste Glück der Erde auch einmal gekostet haben und das hätte mein Leben vielleicht in der innersten Wurzel wieder aufgefrischt. Das sollte nicht sehn, der Neid eines alten Weides wußte uns aus einander zu bringen, ja er wußte noch mehr zu thun, er wußte ihr Bild in meiner

<sup>2767</sup> vgl. Bertram in "Julia" 2769, 9 thun, er [verleitete]

Seele zu verdunkeln, indem er ihr Reben über mich und Elise in den Mund legte, die sich mit einem edlen jungfräulichen Gemüth nicht vertrugen. Sie hat sich gestern gegen Elise ausgesprochen, alles ist Lüge und Verläumdung und mir thut es unendlich wohl, daß ich nun doch wenigstens ihr Bild gerettet habe. Eine Erscheinung von wunderbarem Liebreiz, dämmernd wie der Sternen-Himmel in einer duftigen Nacht!

- 2770 Bildung ist ein durchaus relativer Begriff. Gebildet ist Jeder, der das hat, was er für seinen Lebenskreis braucht. Was darüber, das ist vom Uebel.
- In Bezug auf unsere höchsten Bedürfnisse sind wir gewiß wie die Kinder. Wir verlangen, und wissen nicht warum.
- 2772 Woher die Abneigung artistischer Naturen gegen die bürgerlichen Verhältnisse? Weil diese, wie z. B. die Ehe, von allem schönen Menschlichen den Duft abstreisen, schon dadurch, weil sie es zwingen wollen, länger zu dauern, als es in den meisten Källen kann.
- 2773 Die Liebe ist vergänglich. Ja. Aber das Taufwasser vertrocknet auch. Sollen wir darum die Weihe der Taufe gering achten?
- Wie oft träumt man und weiß, daß man nur träumt. Aber man weiß auch, daß daß Zimmer noch nicht geheizt, der Kaffee noch nicht gekocht ist, und träumt fort.
- 2775 Wer an Glück glaubt, ber hat Glück.

<sup>2769, 10</sup> verdunkeln, aus verdunkeln. [Unendlich wohlthuend ist es mir, daß]

- Es ist thörigt, von dem Dichter das zu verlangen, was Gott selbst nicht darbietet, Versöhnung und Ausgleichung der Dissonanzen. Aber allerdings kann man sodern, daß er die Dissonanzen selbst gebe und nicht in der Mitte zwischen dem Zufälligen und dem Nothwendigen stehen bleibe. So darf er jeden Character zu Grunde gehen lassen, aber er muß uns zugleich zeigen, daß der Untergang unvermeidlich, daß er, wie der Tod, mit der Geburt selbst gesetz ist. Dämmert noch die leiseste Möglichkeit einer Nettung auf, so ist der Poet ein Pfuscher. Bon diesem Gesichtspunct aus ergibt sich dann aber auch eine viel höhere Schönheit und ein ganz anderer, zum Theil umgekehrter Weg, ihr zu genügen, als diesenige war, die Goethe anbetete.
- [4] Rothschild müßte den Gedanken haben, all sein Gelb in Landbesitz zu stecken und das Land unbebaut liegen zu lassen. Nach dem in der Welt geltenden Eigenthumsrecht könnte er es thun, wenn auch Millionen darüber verhungerten.
- 2778 Ein Held, ber einen schwachen König vom Thron stößt, weil ihn das Bolk jammert, nicht aus Ehrgeiz, sondern weil er fühlt, daß der größte Wirkungskreis für ihn ist, und weil er es mit zu seiner Lebens-Ausgabe erachtet, jenen zu verdrängen.
- 2779 Prinzmetall in eines Königs Lenden. Ausdruck.
- 2780 Wem der Wind die Perücke einmal entführt hat, der kann sie noch immer wieder aufsetzen, aber man hat vorher seinen kahlen Kopf gesehen.

<sup>2776, 10</sup> craibt field über ift 2777 daneben NB. NB. vgl. Ein Trauerspiel in Sicilien V. 599 ff.

- 270 Hamburg, 29. August St Germain 20. Sept. 1843. 2781—2788
- 2781 Ein Shemann, der sich von seiner Frau jedes Mal Quittung geben läßt, wenn er seiner Pflicht Genüge geleistet hat.
- 2782 Die Sonne kann nicht Gegenstand eines Gemäldes werben.
- 2783 Ein Baumeister, der einen Tempel so baut, daß der Erste, der einen Stein daran verrückt, erschlagen werden muß, weil dann das Ganze zusammen stürzt.
- 2784 Gott ift Alles, weil er Nichts ift, nichts Bestimmtes.
- 2785 Die Proletarier in Paris, wie die Ungeheuer des Meeres in der Tiefe, während oben Alles blank und ruhig scheint.
- 2786 So wenig das abgezapfte Blut der Mensch ist, so wenig ist der auf Sentenzen gezogene Gedanken Gehalt das Gedicht.
- 2787 Wie wenig ift Gehirn am Menschen; sollte mehr Gehirn an ber Menschheit senn? Das Meiste träges, bides Rleisch.

b. 20 ften Sept: St Germain en Laye.

2788 Um Sten b. M. reisete ich von Hamburg ab, am 12ten Abends spät kam ich in Paris an. Ich befinde mich hier im allerhöchsten Grade unbehaglich, und glaube nicht, daß dies sich ändern wird.

2782 vgl. "Novalis" VII S. 230 2787 vgl. "Verwunderung und Auflösung" VI S. 344 2788 die Reise von Hamburg nach Paris schildert er am 16. September 1843 Elise, Bw. I S. 165—169

Die Lilie tritt aus ber Erbe hervor, denn es war ihr in deren Schooß zu finster, aber sie mögte wieder in die Erbe zurück, denn draußen ist's ihr zu hell.

## b. 28ften Sept:

<sup>2790</sup> Geftern Abend spät erhielt ich einen Brief von Elise. Meine erste Freude in Frankreich.

Für einen Dichter ist es immer schlimm, wenn er zum Haupt einer Schule erklärt wird. Das ist unstreitig Tiecks Unglück gewesen. Ihm wurden nun aus Stimmungen Tenden [5]zen gemacht und er mußte noch katholisiren, als er schon mehr als Brotestant war.

2792 Wenn gewisse Blumen blühen, kann ich nicht leben, ich mögte die Zeit verschlafen.

2793 — Er kann es sich nicht vergeben, daß er einmal Käse und Brot zu Mittag gegessen hat.

# Brief an Glife vom 3 Dct.

2794

— Versailles. Es ist ein erdrückender Eindruck. Das Ganze läßt sich nicht bewältigen und vor dem Einzelnen kann man nicht verweilen, man hat keine Ruhe, einem solchen Reichsthum gegenüber. Man würde sich nicht wundern, zur Abwechselung auch einmal einen der Sääle mit Goldstücken gepflastert zu finden, man würde sich gewiß keinen Augenblick bedenken, darauf zu treten. Wer bleibt denn noch stehen vor einer Statue,

<sup>2789</sup> wohl ein Bild für Hebbels Stimmung 2791 vgl. "Tieck" VII S. 227 2793 das stammt wohl aus einem Brief 2794 am 1. October war Hebbel nach Paris gezogen vgl. Bw. 1 S. 171 f. 173. 174. 175.

wenn er die Statuen Regimentsweise aufgestellt sieht. Wer betrachtet ein Gemälde, wo die Gemälde wie Kartenblätter umher 10 gestreut sind. Das Höchste, das Schönste sinkt im Preis, wenn es nicht mehr das Einzige ist. Aber ich wußte mich doch bald zu sassen, ich machte es, wie ich es schon öfter machte, wenn Sinne und Organe nicht mehr ausreichten, ich suchte das Verwandteste auf und klammerte mich an dieses an. Das Ver-15 wandteste auf diesem Boden ist mir aber das Historische. Wehr Portraits weltgeschichtlich bedeutender Personen, wie hier, sindet man wohl nirgends beisammen, und für die Treue bürgt der Ort, wo sie hängen.

- wie dem Landjunker, der erschrocken aufsprang, als er 20 sah, daß er mit dem König zu Tisch saß.
- Notre Dame de Paris. Ein wahrhaft mittelalterliches Gebäude, schwarz, finster, schnörkelhaft, bas ungefähr wie eine Krähe aussieht, die sich verspätet hat und die mit blinden Augen in den rings umher aufgeblühten Mai hinein stiert.
- Das Pantheon. Welch ein Gebäube! Einen solchen Eindruck hat noch kein Werk der Architectur auf mich gemacht. Bon außen treten dem Auge die einfachsten, edelsten Formen entgegen; Säulen wie Eichen, Wände, wie geglättete Felsen. Im Innern ein ungeheures, heiter-stilles Oval; die Kämpfe 30 sind abgethan, die Kraft ist erprobt, hier darf die Größe in ungestörtem Frieden sich selbst genießen. Die Gewölbe, nicht ganz sinster und nicht ganz hell, vergegenwärtigen ergreisend jene Dämmerung, worin man sich die Schatten der Abgeschiedenen immer unwillkürlich denkt.

<sup>2794, 22</sup> vgl. "Notre Dame de Paris" VII S. 228 26 ff. vgl. "Das römische Pantheon" VI S. 372 28 Formen a. R. für Gestalten

2795 Untergeordnete Berühmtheiten: Kork, auf den Wellen der Zeit.

Französische Huren: man kann sich die Liebe gradweise bestellen. Erster Grad: 5 Franken. Dann sind sie gewissermaßen Jungfrauen, die sich duldend und leidend in's Unvermeidliche ergeben; sie werden auf gelinde Weise genothzüchtigt. Zweiter Grad: 10 Franken. Nun werden sie Ehefrauen, die noch nicht zu lange verheirathet sind und die den Wann gut zu stimmen suchen, weil sie einen Shawl zu erküssen wünschen. Sied-Grad: 15 Fr. Dann sind sie Alles, was sie sehn sollen. (Uedrigens reine Phantasie, dis jetzt wenigstens nicht auf Erfahrung gegründet.)

1797 [6] Was nimmt dem Leben den Zauber in späteren Jahren? Weil wir in all den bunten verzerrten Puppen die Walze sehen, die sie in Bewegung setzt, und weil eben darum die reizende Manigsaltigkeit der Welt sich in eine hölzerne Einförmigkeit auflös't. Wenn ein Kind die Seiltänzer singen, die Musikanten blasen, die Mädchen Wasser tragen, die Kutscher sahren sieht, so denkt es, das geschehe Alles aus Lust und Freude an der Sache; es kann sich gar nicht vorstellen, daß diese Leute auch essen und trinken, zu Bett gehen und wieder aufstehen. Wir aber wissen, warum es geschieht.

2798

Nicht darf der Staub noch klagen, Der glühend und bewußt Die ganze Welt getragen In eigner enger Bruft;

<sup>2795</sup> vgl. Bw. I S. 175 und "An einen Freund" VII S. 198 2796, 7 zu [erbetteln] 2798 vgl. VII S. 143 Sebbel. Tagebücher II.

Worin ich mich versenke, Das wird mit mir zu Eins, Ich bin, wenn ich ihn benke, Wie Gott, der Quell des Seyns. (in Seidelberg geschrieben.)

d. 14ten October.

Heine war bei mir und sprach mir über die Judith. Er 2799 habe sie in einer Sitzung gelesen und sie habe einen tiefen Eindruck auf ihn gemacht. Ein Urtheil über das Werk als Werk habe er noch nicht, aber über Einzelnes sen ihm schon Manches klar geworden. Daß dies Werk in unsrer Zeit möglich gewesen, sen ihm wunderbar; ich gehöre mit meiner außerordentlichen Gestaltungetraft noch unserer großen Literatur-Epoche an, in die jetige Epoche ber Tendenzen paffe ich nicht hinein. Das Schöne des Werks, und besonders das Große, sen ihm gleich entschieden entgegen getreten; Bieles habe er bewundert und angestaunt. Es sen aber auch etwas Gespenstisches barin, und jedenfalls mehr Bahrheit, als Natur, ..... Natur, wie man sie bei Shakespeare finde. Dies Gespenstische malte vorzüglich in ber Schilderung ber ersten Hochzeitsnacht, die sehr schön sen. Auch Holofernes in seiner Selbst - Vergötterung sen sehr tief angelegt und ich hätte ihm, dem blassen jüdischen Spiritualismus gegenüber, gern noch mehr tede Lebensluft geben Doch sen Holof. nicht gang so, wie das Uebrige, zum Vorschein gekommen, sondern gebrochen, wenigstens die Masse werbe ihn nie verstehen. Die Darstellung der Zeit und bes Bolks sen mir ebenfalls, ohne daß ich nach Art der Romantiker in weitläuftigen Einzelheiten luxuriirt hätte, außer-

<sup>2799, 12</sup> meine Lesung banase vor Ratur, wird von Dr. Hecker als unzweifelhaft falsch bezeichnet, das Wort sei nicht zu entziffern 15 schön über gelungen 18f. wenigstens — verstehen üdZ

orbentlich geglückt; ein einziger Zug gebe oft das Bilb. Ich ginge benselben Weg, den Shakespeare, Heinrich Aleist und Grabbe gegangen. — Einige Tage zuvor sagte mir Dr Bamberg schon, daß Heine mit größter Anerkennung zu ihm über die Judith gesprochen und geäußert habe, ich seh der Bedeutendste von Allen.

#### d. 16 Oct.

Heute Abend saß ich mit Bamberg in einem Café am Place 2800 de Grève, das Stadthaus mit seiner illuminirten Uhr, wo Robespierre sich erschossen hat, vor mir. Es war mir eine ganz [7] eigene Empfindung. Die Comtoir-Dame las die Memoiren ber Bergogin von Abrantes, ein Gaft spielte Schach mit einer alten Dame, draußen vor der Thur spielten die Kinder, ich selbst studirte französische Zeitungen, aber im Geist sah ich die Karren rollen, die den Anhalt der Gefängnisse an die Guillotine ablieferten, ich sah den schrecklichen Henriot, ich hörte das Beil fallen. — Nachher erzählte mir Bamberg, daß er in Wien Glucks Schädel hätte ausgraben und stehlen wollen: darauf sen er gekommen, weil man Haidn's Schädel, als der Fürst Esterhazi den Leichnam habe ausgraben laffen, vermißt und herausgebracht hätte, daß ein Arzt ihn dem Todten bei der Bestattung im Leichenhause abgeschnitten und, unterm Mantel verborgen, mit nach Saufe genommen habe.

### b. 17 Dct.

Seute morgen den zweiten Act am bürgerlichen Trauerspiel geschlossen. Pariser Regenwetter. Grauer Himmel — kalt.

2802 Wenn ein Bildhauer, ftatt zu meißeln und das Bild, das ihm vorschwebt, in Marmor hinzustellen, ausrufen wollte: o wie

<sup>2800, 14</sup> hätte über habe 2801 "Maria Magdalene"

jchön, wie herrlich! so würde man ihn auslachen; mittelmäßigen Poeten gestattet man es noch immer.

2803 Wir Menschen sind, wie Schwämme, wir trinken uns voll Leben, dann wirds wieder aus gedrückt.

2804 Den Schmerz wie einen Mantel um sich schlagen.

b. 24ften Dctober.

†

Mein Mar, mein holdes, lächelndes Engelfind mit seinen 2805 tiefen blauen Augen, seinen füßen blonden Loden, ift todt. Sonntag, den 22sten, Mittags um 1 Uhr erhielt ich die Da liegt seine kleine Locke vor mir, die ich schon nach Copenhagen mitnahm und die ich seither — es stehe hier! — 5 noch nie betrachtete; sie ist das Einzige, was mir von ihm übrig D, wenn ich mir das benke, daß dies Kind, das Keiner - mich selbst, ben Bater, ben großen Dichter ausgenommen, es stehe auch hier! — ohne Freude und Entzücken betrachten konnte, so schön, so anmuthig war es, daß dies Kind nun verwesen und 10 sich von Würmern fressen lassen muß, so mögt' ich selbst ein Wurm werben, um mit zu effen, um als scheuseliges Thier meinen Antheil dahin zu nehmen, den ich als Mensch, als Bater verschmähte. Ich könnte diese Locke hinunter schlingen, ich könnte etwas noch Aergeres thun, ich könnte sie verbrennen, weil ich 15

<sup>2804</sup> Dr. Hecker verweist auf Lenaus "Mein Stern": Um meine wunde Brust geschlagen Den Mantel der Melancholei 2805 von da ab beginnen die Motive für das Weihnachtsgedicht "Das abgeschiedene Kind an seine Mutter", VI S. 294ff. das Datum mehrfach corrigiert aus 25. 26. das † später zugesetzt 4 die Locke in einem Couvert mit Hebbels Bezeichnung: Res sacra ist jetzt auf der Rückseite des Deckels angeklebt

sie nicht verdiene! O mein Max, umschwebe mich nicht, auch feine Minute, bleibe bei Deiner Mutter, trofte fie, lindere ihren Schmerz durch Deine geisterhafte Rähe, wenn Du es vermagst, nur nicht meinen, nicht meinen! "Ich habe mich versteckt, sucht 20 mich, ber wird mich nie wieder finden, der mich nicht genug geliebt hat!" Das ist der Trost, der aus der Ewigkeit zu mir herüber klingt. Ich sehe Dich, Rind, füßes aufquellendes Leben, wie Du Mittags an Deinem kleinen Tisch sagest und mir zunicktest und sagtest: ich mag [8] auch Wein! und wartetest, ob ich 25 einen Tropfen für Dich übrig ließe. Und das Gesicht, das füße, füße Beficht! D Gott, o Gott! Du ftelltest ben Engel vor meine Thur und er lächelte mich an und fagte: willst Du mich? Ich nickte nicht Ja, aber er kehrte boch bei mir ein, er bachte: sieh mich nur erst recht an, dann wirst Du mich schon 30 behalten, mich nicht wieder lassen wollen. Aber ich hatte selten einen anderen Gedanken, als ben: wie foll ich ihn ernähren, und in meiner unmännlichen Verzagtheit war ich stumpf und bumpf gegen das Glück, das sich um mich herum bewegte, das ich nur in die Arme zu schließen brauchte, um einen Schat für 35 alle Zeiten zu haben. Da rief Gott ihn wieder ab, und er ging doch nicht gern, benn er hatte eine Mutter, die ihm zum Erfat für den Bater zwei Mal Mutter war. Nun helfen keine Klagen, keine Schmerzen, keine Thränen! D, es ist wahr, ich zittere vor der Zukunft, ich weiß nicht, woher ich den Bissen 40 Brot nehmen foll, deffen ich bedarf, ich habe eine größere Angst, als der Bettler am Wege, denn ich fürchte das zu werden, was er schon ift. Aber, ich hätte mich auf das Aergste gefaßt machen, ich hätte den Entschluß fassen sollen, das Kind mit Betteln durch zu bringen und ihm den Bettelftab, als Erbtheil, zu hinter-45 laffen, dann hätt' ich meine Pflicht gethan, dann braucht' ich

<sup>2805, 42</sup> mich [entschließen]

mich nicht vor jedem Arbeitsmann, der mir im Schweiß seines Angesichts begegnet, zu schämen, dann könnt' ich jest ruhig senn und sprechen: der Herr hat ihn gegeben, der Herr hat ihn genommen, der Rame des Herrn sen gepriesen! Und wie oft war ich hart, grausam gegen das Kind, wenn es mir in meinen 50 finftern Stimmungen in seiner rührenden unschuldigen Lebensluft entgegen trat! D, daß ich nie geboren wäre! Der Seufzer kommt mir aus tiefster Bruft! Und nicht einmal ben kleinen Trost hab' ich, daß es leicht gestorben ist, daß es seine Seele spielend ausgehaucht hat! Es hat furchtbar gelitten, acht Tage 55 lang, an der Behirn = Entzündung, geguält von zwei privilegirten Mördern, beren Giner, Dr Krämer, Die Mutter fogar einmal, als sie in Person zu ihm [9] eilt und er noch nicht mit ber Toilette fertig ist, in ihrer Todesangst emporend angefahren hat! Und nun, in meinem tiefen Weh, in meiner durch kein Bewußt- 60 jenn erfüllter Pflicht und bewiesener reiner Menschlichkeit gelinderten Berzweiflung muß ich einen noch härteren Schlag fürchten! Bas hat Elise ausgehalten! Belch einen Brief hat sie mir geschrieben! So schreibt kein Held! Diese Fassung flößt mir Entsehen ein! Bott, Bott! Du hättest ihr bas Kind laffen 65 jollen, als Du fahst, was sie litt, was sie that, was sie ertrug! Hätte sie's durchgebracht, so wollt' ich hoffen; kann und wird sie's jest verwinden? Wenn ein Funke Erbarmens für mich übrig ift, wenn alle Geschöpfe versorgt sind, und es blieb noch ein Rest, so muß ich mich täuschen! Ich bin so lange, bis ich 70 wieder einen Brief aus Hamburg erhalte, wie Einer, der mit bem Kopf auf bem Block liegt — fünf Tage läuft mein eigner Brief, fünf Tage die Antwort, also zehn solcher Tage stehen mir bevor und dann werb' ich ersehen, ob das Haupt mir abgeschlagen wird oder ob ich es wieder aufrichten darf. Am 75

<sup>2805, 66</sup> ertrug! [Wenn eine Mutter] 78 solcher üdZ

2ten October starb mein Mar; vor 4 Jahren starb an demselben Tage mein Freund Rousseau. Du haft Recht, Glise, September, October, das find für mich verhängnifvolle Monate! Erst am 22sten October, nachdem er längst zur Erde bestattet 80 war, erfuhr ich's. Ich hatte nicht die geringste Ahnung gehabt. und weil ich erst von Set Germain nach Paris hinein ziehen mußte und also die Adresse veränderte, konnte Elise mir nicht eher schreiben. D Gott, fröhlich war ich in der Reit nicht, aber ich arbeitete doch, ich dichtete an meinem Trauerspiel, ich that 85 mir vielleicht in demfelben Augenblick auf eine gelungene Scene etwas zu Gute und freute mich, als das Kind mit dem Tode kämpfte. Schrecklich! Ja, ich erinnere mich, den Abend des 1sten Octobers war ich auf einem Ball und sah den Cancan tanzen! Freilich [10] gefiel mir nicht der Tanz, aber doch die Musik! 90 Einmal haben sie dem Kind mein Bild gereicht, da hat das Suge es mit Lebhaftigkeit erfaßt und es an feine heißen Lippen gedrückt und geküßt und wieder geküßt. Ach alle Liebe der Mutter wohnte in ihm, ich hab' es wohl gemerkt. Und auch das hat nicht in die Ferne auf mich gewirkt. Rein, Glise, es 95 giebt keine Uhnung. Darf das ein Trost, ein kleiner Trost in meiner Angst um Dich seyn? D Du theures, liebevolles Rind! Könnte ich wenigstens Dein Bild in mir hervor rufen. kann's nicht, ich hab's nie gekonnt. Allmächtiger Gott, Sie! Sie! Binge Sie auch dahin, und ich könnte nicht wieder gut 100 machen, was ich an ihr verbrochen habe, könnte ihr nicht wenia= stens meinen Namen geben, wenn ich denn Nichts Anderes zu geben habe, bann wollt' ich, ber Schmerz um fie fengte mir ben Beift bis auf den letten Gebanken aus dem Gehirn und ich mußte Gras fressen, wie ein Thier. Die Donner rollen über 105 mir — mir ist, als ob ich schon getroffen bin, indem ich erst

<sup>2805, 84 &</sup>quot;Maria Magdalene"

getroffen zu werden zittere. Und da geht der Bamberg an mir hin und her und spricht: fassen Sie Sich, bedenken Sie, was Sie Sich und der Welt schuldig find! Mir! Mich in allen Tiefen aufzuwühlen und mich zu zernagen, so lange ber lette Bahn noch nicht verftumpft ist. Der Welt! Ein Mensch zu 110 senn, nicht ein solcher, der sich durch das, was man Kraft und Talent nennt, über die einfach - ewigen sittlichen Gesetze hinaus zu schrauben sucht, sondern ein solcher, der sich dahin stellt, wo ihm alle Messer mitten durch die Bruft schneiben. D, ich bilde mir [11] nicht ein, daß ich durch meinen Schmerz etwas abbugen 115 fann. Aber ich werde mir auch nie einreden lassen, daß Gefühllosigkeit Kraft ist und daß man Fassung hat, wenn man seine Thränen im Glase auffängt und nachzählt und spricht: es ist genug, nun schone die Augen, benke baran, daß Du blind werden kannst und dann eines Führers bedarfst, der Welt also 120 eine Last aufbürdest, indem sie den Führer her geben muß. Hör' auf.

b. 26 Dct.

Allmächtiger Gott! Wie mir jett die Tage verstreichen! Eine namenlose Angst erfüllt mich, ich weiß mich nicht zu lassen! Ein Jahr meines Lebens für einen Brief von Elise! Schon zwei Mal habe ich ihr geschrieben, kurz hinter einander, damit wenn der erste Brief zu wirken aushört, der zweite wieder anfange! Wenn ein Funke von Erdarmen bei Gott für mich vorhanden ist, so werde ich nicht so schrecklich bestraft, Alles, was ich liebe, auf einmal zu verlieren. Auf ihren Brief antworten, hieß sprechen nach der Hinrichtung! Ich habe mich möglichst gesaßt, als ich ihr schrieb. D Gott! D Gott!

<sup>2806.4</sup> am 23. und 25.

b. 3ten November.

Gestern Mittag erhielt ich einen Brief von Elise. Gott sen Dank! Er ist zwar wenig tröstlich, denn noch immer spricht die fürchterlichste Aufregung aus ihm, aber es ist doch ein Brief von ihr. Nun will ich ihr Bild wieder über meiner Commode aufhängen. Ich hatte es abgenommen, weil ich fürchtete, die Menschen, die in meiner Abwesenheit das Zimmer reinigen, könnten es zerbrechen. O Elise, denke an den Schmerz um Dein Kind, wie Du ihn fühlst, und dann frage Dich, ob es an einem Leben, worin solche Schmerzen möglich sind, viel verloren hat! Und doch — das sind Reden!

†

2808 [12] Un Glife.

Paris b. 6ten Nov.

### Meine theuerfte Glife!

Gestern wirst Du meinen letzten Brief empfangen haben, 5 wie ich den Deinigen; möge er Dir an diesem Tage zu einiger Freude gereicht sehn. Trösten konnte ich Dich nicht, das kann Gott selbst nicht, er kann nur wieder geben; aber wie man, wenn man Arm und Bein verlöre, sich doch wieder in das verstümmelte Dasehn einleben müßte, so muß man sich auch nach dem schmerzlichsten Berlust wieder in sich selbst und in die verödete Welt zu sinden suchen, und die dunklen Mächte nicht durch ungebändigtes Anklammern an das Einzelne reizen, das Ganze zu nehmen, und den Menschen, der sie grausam schilt, dadurch zu belehren, daß sie gnädig waren, indem sie ihm noch Etwas 15 ließen. Es ist eine Wollust, sich selbst zu zerstören, die Wunden, wenn sie sich zu schließen anfangen, wieder aufzureißen und das edelste Lebensblut als Todten-Opfer dahin strömen zu lassen; ich kenne sie und habe oft auf diese Weise gefrevelt, bin Gott

<sup>2808</sup> vgl. Bw. I S. 181-184

oft in meinem eigenen Ich als Teufel, dem schaffenden und bindenden Brincip als vernichtendes und lösendes, entgegen-20 getreten; auch kann ber Mensch im ersten Augenblick nicht anders. wenn ihm das Theuerste entrissen ist, weil er sein über Tod und Grab hinausreichendes Liebesbedürfniß nur noch fo zu befriedigen vermag. Aber endlich muß man widerstreben, und bies gelingt am ersten, wenn man auf das zurud blickt, was 25 Einem noch blieb, und wenn man bedenkt, daß man dies mit zerstört, wenn man sich selbst aufreibt. Sieh, Glise, ich habe Gott auf meinen Knieen gedankt, als ich mit Deinem ersten Brief die Bewißheit dahin nahm, daß er mir Dich gelaffen hatte, und ihm meinen Schmerz geopfert; wenn ich Dir etwas 30 bin, so wirst Du es eben so machen. Und vielleicht führt in biesem Fall für Dich, wie für mich, das Trostlose etwas Trostliches mit sich, darum will ich Dich auffordern, unsere Lage. meine Zukunft, in's Auge zu fassen. Ueber mir wölbt sich ein Himmel, wie von Bacfteinen, den Sonne, Mond und Sterne 35 mit ihren Stralen nicht durchdringen; ich habe nicht so viele Aussichten, wie der gemeinste Tagelöhner, denn seine Geschicklichfeiten besitze ich nicht und die meinigen helfen mir zu Richts; es ift kein Gebanke baran, daß ich, selbst wenn eine folche mir angetragen wurde, jemals eine Professur übernehmen könnte, ich 40 habe mich nun geprüft und gefunden, daß ich durch [13] aus unfähig bin, noch irgend etwas zu lernen, mir bleibt also Nichts, gar Nichts, als mein Dichter-Talent, und damit werde ich mir, kein hund wird zweifeln, die Unfterblichkeit, d. h. einen Plat am Kreuz neben meinen Vorgängern, erobern, aber auch nicht die 45 unscheinbarfte bürgerliche Eriftenz. Bon diesem Gesichtspuncte aus betrachte Dir das Grab unseres Kindes noch einmal, und bann frage Dich, ob Du es lieber ruhig unter ben Rosen, die meines Freundes edle Sand pflanzte, schlafen, oder als gehettes Wild von Pfeilen bedeckt, durch die Reihen der Menschen, 50

die, wenn sie nicht selbst mitschießen, doch wenigstens ruhig oder mit einem: Bott erbarm' sich! zuschauen, binkeuchen seben Wenn seine sugen blonden Loden Dir einfallen, fo erinnere Dich, daß er sie sich als Mann, wenn sie nicht von 55 selbst ausgegangen wären, in Berzweiflung vielleicht ausgerauft hätte; wenn seine rothen Wangen Dir vorschweben, so bedenke, wie bald sie das Leben gebleicht haben würde. Wer kann ohne bie tieffte Erschütterung baran benken, daß ihm Ausgang und Eingang so schwer gemacht wurden; spielend hatte es bei einem 60 jo kurzen Dasenn in die Welt hinein, spielend hatte es hinaus hüpfen sollen. Aber, was es auch erlitten hat, die Leiden waren förperlicher Art, sie haben seinem unsterblichen Geist die Flucht aus dem Kerker des Leibes erschwert, aber fie haben ihm felbst teine Bunden-Maale aufgedrückt. Wer tilgt aus eines Mannes, 65 wer tilgt aus meiner Seele, alle die Risse und Blutspuren wieder weg, die sie nun schon seit zwanzig Jahren entstellen! Ich glaube mit Dir, daß Max auch geistig begabt gewesen ist, benn so entfaltet das Leben sich nicht in einem Kinde ohne mächtig treibende Grundfraft; aber um so schlimmer für ihn! 70 Mir hat die Natur viel, sehr viel, gegeben; so lange die Welt steht, sind mir in meinem Kreise nicht Viele gleich, Wenige überlegen gewesen; in einem Augenblick, wo ich wünsche, ich wäre ber Geringsten Einer, darf ich es sagen; ich spreche davon, wie ich von meinen Hühner-Augen sprechen wurde. Wozu hilft es 75 mir? Ich will die Erde heraus fordern, ob sie einen Ungludlicheren trägt, wie mich; sie soll mich verschlingen, wenn sie mir ihn zeigen kann. Geisteskraft ift [14] das Höchste, ja, aber nur dann, wenn das Niedrigste sich damit vereinigt, d. h. wenn das Lächeln des Glücks die Gunft der Natur vergoldet, im entgegen 80 gesetten Fall aber verftärtt fie nur das Empfindungs-Bermögen

<sup>2808,</sup> so nur [die Schlag]

für die Schläge des Geschicks und führt zu verdoppeltem Elend. Nun gieb dem Kinde Alles, was ich habe, und gieb ihm mehr dazu; gieb ihm aber auch das, worin er, da er mein Sohn und so ganz mein leibliches und geistiges Ebenbild war, mir gewiß auch gleich gewesen wäre, gieb ihm meine ungeheure 85 Reizdarkeit und den possirlichen Segen des Glücks, Alles nur darum empfangen zu haben, um auch nicht das Geringste das mit auszurichten: dann frage Dich, ob nicht eine einzige Stunde, wie Du solche Stunden bei mir kennst, worin er dies so recht dis zur Vernichtung, dis zur innersten Selbst-Ver- 90 höhnung, gefühlt hätte, mehr der Qual enthalten haben würde, als die Krankheit, die ihn in Gottes Arme zurückgeführt hat!

3809 Jung sterben nur die Guten; nie die Bosen.

- 2810 Ein junger Künstler, der die großen Meister der Borzeit nicht erreichen kann und nun, im Interesse der strebenden Jugend, wie er sich einbildet, so viele ihrer Werke zerstört, als möglich ist.
- 2811 Ein großer Dichter, der in der höchsten Noth, um heilige Pflichten erfüllen zu können, sein Werk einem Anderen für Geld abtritt, so daß dieser als Berfasser gilt; noch dazu etwa einem Rebenbuhler, der lange vergebens mit ihm gerungen hat.
- 2812 Wenn alle Tafeln, die Raphael nicht bemalt hat, darüber sich beschweren dürften: welch ein Sünder wäre er!

<sup>2809</sup> vgl. Bw. I S. 184 2810 vgl. den Dramenentwurf XXII (Bd. V S. 63, 24 ff.) 2811 vgl. das Fragment "Der Dichter" (ebenda S. 111 ff.)

2818

2820

- 2813 Es giebt Musik, die uns bloß angenehme Töne vorreitet; sie ist einer Poesie ähnlich, die bloß schöne Worte zusammen stellen wollte, wie: Lilie, Stern, Rose, Rubin!
- "Ich preise Gott, daß er mich gemacht hat!" Niemand hat mehr Ursache dazu, als Du, es muß ihn Ueberwindung gekostet haben.
- 2815 Was hilft es Dir, daß Deine Uhr richtig geht und die Stadtuhr geht verkehrt? Umsonst wirst Du Dich auf die Sonne berufen, wenn Du zu früh oder zu spät kommst.
- 2816 [15] Eine Tobtengräber-Frau, die ein kostbares Stück Bernstein sand und es, statt es zu verkausen, zu Räucherpulver zerstampste. (Bamberg)
- 2817 Ein Hirt, der einen Topf mit Ducaten aus der Erde grub, ohne sie zu kennen, der sie verschleuderte, ohne etwas davon zu haben, der aber später, weil er den Fund nicht angezeigt, in's Zuchthaus kam. (Bamberg)

### Bilber im Louvre:

Ein Mädchen von Greuze. Kindes-Unschuld, durch Nichts besteckt, nicht einmal durch den Gedanken: ich bin's!

2819 Brutus, der seine Söhne verurtheilt. Unglaublich groß.

## Statuen.

Eine scheußliche: Psyche, die nicht von ihren Flügeln getragen wird, sondern die ihre Flügel trägt, trägt, wie ein Esel, auf'm Rücken.

<sup>2815</sup> vgl. "Ein Practiker spricht" VI S. 334

- getaucht, und die Welt zittert schon.
- 2822 Us ich noch nicht dichterische Werke ausführte, träumte ich dichterisch, nun nicht mehr.
- 2823 Es giebt nur Tod, und es giebt feinen Tod: denn die Berwesung selbst ist nur ein Zerfallen des complicirten Lebens in seine selbständigen atomistischen Theile.
- 2824 "Er hat das gethan!" So. "Und das!" So. "Und das!" So. "Und das!" So. "Und —" Mehr hat er nicht gethan, hör' auf, denn grimmiger kann ich nicht werden.
- sezs Einer fällt beim Gefecht in's Wasser, ein Anderer will ihn retten, da fällt er selbst hinein und durchsticht den ersten mit dem Bajonett.
- 2826 "Wie gefällt Ihnen bas Gemälbe?" "Ich muß erft sehen, von wem es ist."
- Denn da der Tod auf der Höhe der Entwickelung schon zu wirken anfängt, warum ihn nicht fühlen?
- 28.28 Es giebt nur Eine Nothwendigkeit, die, daß die Welt befteht; wie es den Individuen aber in der Welt ergeht, ift gleichgültig. Das Böse, das sie verüben, muß, indem es die

<sup>2821</sup> vgl. "Die Herme" VI S. 334 2822 vgl. das Epigramm "Traum und Poesie" (erste Fassung) VII S. 366

Existenz der Welt gefährdet, bestraft werden; aber zu ihrer Entschädigung für das Unglück, das sie erleiden, ist kein Grund vorhanden.

[16]

Seute war ich in der Bibliothek des Conservatoir's und las Mozarts Biographie. Uch, mein Max, wie schmerzlich sollte ich an Dich erinnert werden! Da wird von Mozart als Beweiß seines tiesen Liebesbedürsnisses erzählt, er habe als Kind jeden Menschen wohl zehn Mal des Tags gefragt, ob er ihn auch lieb habe. Das that mein Kind auch, immer noch höre ich sein: magst mich auch heiden? Das Lkonnte er noch nicht aussprechen, dafür gebrauchte er das H. D, wie tief hat es mich gerührt! Ich sah ihn, ich hörte ihn!

+

2830 Die Erbe könnte mit lauter Augen, wie mit Perlen, überjä't werben, wenn man überzählt, wie viele Augen in ihr schon zu Staub zerfallen sind. Auch Deine wunderschönen blauen Augen, mein Kind!

+

b. 9 Nov.

Seute war ich am linken Ufer der Seine und sah die Kirche St Sulpice. Auch ein grandioses Gebäude. Oben auf einem der beiden Thürme spielte der Telegraph; der andere auf dem zweiten Thurm war müssig. In der Kirche fand gerade eine Trauung Statt. Die Braut konnte, als sie ihrem Bräutigam die Hand reichen sollte, die Handschuhe nicht von den Fingern los werden, es war, als ob sie die Haut selbst herunter ziehen sollte. Der Bräutigam stand da, wie aus Holz geschnist, muthmaßlich war er ein Schuster. Die Trauzeugen

<sup>2828,4</sup> aber [es] 2830 vgl. "Agnes Bernauer" III S. 200, 14 f.

unterhielten sich ganz ruhig während der Ceremonie mit einander, der Geistliche las eben so ruhig, ohne sich dadurch stören zu lassen, die Formel ab, man sah, er war dergleichen gewohnt. Zuletzt wurde eine Art von Laken über das Paar gehalten, dann war die Handlung beendigt. War das ein Symbol für das Bettlaken?

### b. 10ten Nov.

Gestern Abend spatierte in der Gallerie dOrleans nachstehendes Bild, denn so muß ich es nennen. Eine dicke und
dabei hohe Französsen, mit den Schritten der Elisabeth von England, wenn sie Gotts Tod gesagt hatte; hochroth im Gesicht,
eine Nase, wie der Thurm von Damaskus und im Munde eine
brennende Cigarre. Neben ihr, kaum sichtbar, ihr Ehemann,
dünn, ein Gesicht, das man niemals en face zu sehen glaubte,
bis auf einen unscheindaren Rest eingesogen von seiner riesigen
Hälfte, übrigens schwarz bebartet und martialisch um sich blickend.
Hinter Beiden, wie [17] ein Brocken Fleisch, den das Weib hatte
fallen lassen, ein schmales Mädchen, das einen großen Hund
an einem Strick spatieren sührte. Die Gruppe siel selbst den
Franzosen auf.

### b. 10ten Nov.

5eute besuchte mich Herr Goldschmidt, Redacteur des Corfaren, aus Copenhagen, durch Moller an mich empfohlen, ein dis zum Enthusiasmus von Paris entzückter junger Mann, der mir in höchster Naivetät gestand, daß meine Judith ihn nach Paris getrieben habe, indem er hier auch ein großes Dichterwerk: Judas Maccadäus, dessen Ihn aber auf französischem Boden verlassen, zu schreiben hosse. Ich sprach mit ihm über

<sup>2833</sup> vgl. Bw. I S. 186

Frankreich und das französische Bolk. Alle Bölker sind, wie alle Menschen, am sichersten darnach zu messen, od und wie sie sich gegenseitig erkennen und schähen; das zeigt, wo nicht ihre Begadung, doch jedensalls die erreichte Stuse ihrer Bildung. — Das revolutionair-anatomische Element, wie es die neueren Franzosen unstreitig in ihren Dichtungen haben, muß in großen Dichter-Werken nicht bloß aufgeregt, sondern auch überwunden und es muß demselben etwas abgewonnen werden; ja es kann Dichter-Werke geben, die es, als schon überwunden, voraussehen.

b. 11ten Rov.

Es ist Sonntag und schon seit einigen Tagen eine heillose 2834 Rälte, so daß ich in meinem mit Steinen gepflasterten Zimmer ehrlich friere, und in meinem Mantel nicht einmal auf der Strafe warm werbe. Als Morgengruß ein Brief von Cotta, an den ich mich mit der Anfrage gewandt hatte, ob ihm Reise-Schilberungen aus Paris und Italien aus meiner Feder willkommen sepen und ob er ein Drama von mir verlegen wolle; die Antwort ist unendlich kühl, da man im Voraus so wenig ben Werth, als den Umfang meiner Arbeiten beurtheilen könne, so sen man nicht im Stande, mir für dieselben Honorar = Un= erbietungen zu machen, und da man das Mspt meines Drama's nicht kenne, so könne man auch auf diesen meinen Vorschlag nicht definitiv erwiedern. Ich hörte hier von Leuten, die es wissen konnten, daß die Cottasche Buchhandlung dem faden Dingelftedt, in dem so wenig ein Dichter, als ein Mann oder auch nur ein Mensch steckt, für seine koketten Behaltlosigkeiten monatlich 250 Fl gezahlt habe; ich dachte [18] als Schriftsteller so viel Achtung zu verdienen, daß allenfalls der Werth meiner Beiträge voraus zu setzen sen, und hoffte, auch einmal, wie

<sup>2833, 12</sup> revolutionair- üdZ

Andere, zu einer Reihe von Artikeln, die wohl Keiner, wenigstens kein Dichter, aus eigenem Impuls schreibt, ermuntert und aufgefordert zu werden; ich glaubte sogar auf ein Lächeln des Glücks rechnen zu dürfen, da ich doch wahrlich in der letzten Zeit genug gelitten habe — hier ist der Erfolg! Nein, Elise, wir sind bestimmt, unterzugehen, aber ehe es so weit kommt, sollen wir erst alle möglichen Schmerzen und Leiden, die großen, wie die kleineren, durchempfinden! Ich schreibe dies mit einem zugespitzten Schwefelsaden.

# Eine Stunde nachher.

2835 Ich habe Strümpfe gestopft, drei Paar, mit unendlicher Geduld. O, nur so fort, balb bin ich fähig, Schuster zu werden!

2836 Gestern Abend entdeckte ich auch ein neues Mittel, sich auf einsamen Svakiergängen, wenn man ber Gedanken - Qualen mübe ist und keine 8 Sous an eine Tasse Kaffee wenden mag. die Langeweile zu würzen. Man hält den Obem an, fo lange, bis die Augen aus dem Kopf herausspringen wollen und die Bruft zu zerreißen broht — dann ftößt die Lunge den Mund gewaltsam auf, man athmet wieder und hat darin einen ordentlichen Genuß. Eben so könnte man sich mit Radeln die Haut aufrigen ober sich auch wirkliche Wunden mit einem Meffer beibringen, man [19] hätte dann doch etwas zu erwarten, die Heilung und das Aufhören der Schmerzen. Jede Gegenwart läßt fich ertragen, nur nicht die Vergangenheit- und die Zufunftlose, und so ist die meinige beschaffen. Hinter mir Richts und vor mir Nichts — ich weiß, wie Alles gekommen ist und wie Alles kommen wird, und das ist der Tod!

- Die Idee, die ich auf einem der früheren Blätter notirt habe, daß ein großer Dichter seinem Nebenbuhler sein Werk verkauft, um nur Frau und Kind nicht verhungern lassen zu dürsen, ist gar nicht übel; es müßte nur noch dies hinzu kommen, daß der Dichter sich verpslichten müßte, das Werk des Nebenbuhlers über denselben Gegenstand drucken oder aufführen zu lassen, um so den Abstand zwischen sich und dem Mann, der ihn übertroffen, recht glänzend zu zeigen.
- Die Katastrophe wäre bann die. Der Dichter soll das Werk loben, und er tadelt. Da ist er in den Augen der Gemeinen ein Neidhart, aber aus der Art, wie er tadelt, schließt ein Höherer auf ihn, als den Schöpfer.
- 2837 b Auch so: der wirkliche Dichter stirbt, nun kann der Andere Richts mehr machen.
- 2837c Im Gegentheil so: der Andere hat später Gelegenheit, sich als Mann der That zu entwickeln. Krieg. Krisen. Da wird er sich selbst klar, er tritt das Werk wieder ab, denn es war in ihm bloß der Gedanke: Richts zu seyn, der ihn bewogen hatte.
- 2838 Es ist so kalt, die Füße frieren mir, ich will mich anziehen und ausgehen, um zu sehen, ob es nicht auf der Straße wärmer ist, wie in meinem Zimmer. Gestern aß ich nur darum zu Mittag, um von innen heraus aufzuthauen.

Abenbs.

Bamberg holte mich ab, um mich nach bem Père la chaise zu begleiten. Ein kalter Wind, wie vom Nordpol her, wehte

<sup>2837</sup> vgl. 2811 2837a—2837c am Rand nach und nach mit verschiedener Tinte in Absätzen niedergeschrieben

draußen, ich fror mährend des ganzen Wegs, den man faum in 11/2 Stunden zurücklegt, aber bas rege Durcheinanderwimmeln ber Menschen auf ben Stragen wirkte doch erheiternd auf mich, 5 und ich tam in eine gang leibliche Stimmung. Unterweas tamen wir an einer ruffischen Schaufel vorbei, barin faß ein Betrunkener, der noch nicht schwindlig genug war, und, weil er vielleicht nicht Geld genug hatte, um ein hinreichendes Quantum Wein zu bezahlen, sich auf kürzerem und wohlfeilerem Wege in 16 ben Zustand der Besinnungelosigkeit zu versetzen [20] suchte; das Gesicht roth angelaufen, die Augen zugefallen. Als wir an dem Blat der Bastille vorbeikamen, hatte ich noch einmal Gelegenheit, die Juli = Säule mit ihren schlanken Formen zu bewundern und daneben das nun schon zerfallende Modell zu dem plumpen 15 Elephanten zu betrachten, ben Napoleon mit großartiger Fronie als Monument der wilden Volksthat in Erz hat gießen laffen wollen. Wenn man sich dem Pere la Chaise nähert, so kommt man in eine Straße, wo nur Immortellen = Krang = Bandler und Steinmeten oder halbe Bildhauer wohnen; man sieht an beiden 20 Seiten eine unendliche Menge von Monumenten, auch Gipsfiguren, wie 3. B. betende Engel, um fie auf Graber zu ftellen. Der Kirchhof selbst ist groß und ausgedehnt, wie die Stadt, die Wege sind gepflaftert, wie Stragen, und die Gräber ber Todten lassen sich ohne einen Cicerone eben so schwer finden, wie die 25 Wohnungen der Lebendigen ohne den Adreß-Kalender; der ganze Unterschied besteht darin, daß es auf dem Kirchhof heißt: hier ruht! und in der Stadt: hier wohnt! Als ich hin ging, dachte ich: wie diesem, so näherst Du Dich auch auf all Deinen Kreuzund Queer-Wegen Deinem eigenen, nur daß Du nicht so genau 30

<sup>2839, 23</sup> zuerst wie eine 24 der Todten iidZ 26 ohne [der Almanaq commerce] 28 wohnt! [Ich sah zuerst das Grab von] 29 wie [zu] näherst — Dich über gehst Du 30 [zu] Deinem

weißt, wann Du ankommst. Ich sah zuerst das Grab von Casimir Perier, ein prachtvolles Denkmal, er steht oben barauf und an ben Seiten des Obelisten erblickt man die Figuren ber Beredtsamkeit, der Juftig u. s. w; Nichts fehlte, als die Schild-35 wache, die Jeden zurück weis't, der mit trodenen Augen kommt. Dann suchten wir das Grabmal von Abalard und Beloise auf; es ist in gothischem Styl aus den Trümmern der von Abälard erbauten Abten errichtet, nimmt sich aber, wie alles Gothische, das nicht in den ungeheuren Dimenfionen, die dieser Styl durch-40 aus bedingt, aufgeführt wird, nicht besonders aus. Dieses Grab wird von den Parisern viel besucht, die Liebenden schwören sich dort Treue und das Paar von heute stiehlt den Immortellen-Kranz, den das Baar von gestern geopfert hat. Mir zog, als ich dort stand, auf einmal mein ganzes Leben, wie in einer 45 Zidzackfigur, vorüber; ich erinnerte mich eines alten Rupferstichs. den ich bei meinem Zeichenlehrer, dem Maler Harding in Wesselburen gesehen und der Abälard und Heloise darstellte, wie sie von dem Oheim des Mädchens belauscht wurden; was ist seitdem Alles geschehen! Hierauf kamen wir an dem pomphaften 50 Denkmal eines Herzogs vorbei, der seinem Bedienten mahrschein= lich mehr Arbeit gegeben hat, als der Geschichte; nicht der Marmor reizte mich zum Stillstehen, aber eine Rose, die eben aus der Knospe gekommen war und in ihrer rothen Lebensglut jeltsam gegen den kalten weißen Stein abstach, ich roch an ihr, 55 halb, um ihren Duft einzuziehen, halb aber auch, um mich zu überzeugen, ob ich noch keinen Schnupfen habe. Nun saben wir die Gräber von allerlei Generalen und Marschällen, worunter Suchet und Kellermann, eben so von den Malern Gerard und David; bann erstiegen wir die mittlere Unhöhe, worauf eine co Betkapelle steht, und erfreuten uns der herrlichen Aussicht auf

<sup>2839, 50</sup> f. wahrscheinlich üdZ 58 f. eben — David üdZ

Paris, die freilich durch den Nebel getrübt, aber zugleich auch eigen[21]thumlicher wurde, indem man die große lebendige Stadt, wie durch einen darüber gebreiteten Flor erblickte. Es dämmerte schon, wie wir den Père la Chaise verließen und es war gang bunkel, als wir die Boulevards St Martin wieder erreichten; 65 burch eine Strafe hindurch saben wir auf den Mont martre, ber in einer wahrhaft phantaftischen Beleuchtung vor uns lag, man glaubte nichts Wirkliches, Wahrhaftes zu sehen, sondern eine Coulisse aus einer Wunder - Oper. Ueberhaupt hatte der Himmel heute Abend eine seltsame, alles Geisterhafte und 70 Schauerliche in meiner Natur aufregende Färbung, er mar golben und blutig zu gleicher Zeit; ich mußte eines Nordlichts gebenfen, das ich vor vielen Jahren sah und das einen Anblick gewährte, als ob oben an der Wölbung der Rugel Blut ausgegoffen und in breiten Streifen bis an den Rand niedergelaufen 75 sen; dies Mal war der Grund grell-gelb, damals schwarzblau. Bor ben sieben Theatern, die sich an den Boulevards St Martin befinden, drängten sich Tausende von Menschen, um des Glücks theilhaftig zu werden, eine Boffe zu sehen und darüber die Roth und Plage, die sie zu Hause in der einen oder der anderen Gestalt 80 erwartet, zu vergessen; o, wie sind die zu beneiden, die bas können, die das öde Grau, das die bunten Erscheinungen des Lebens nur hervor treten läßt, um sie gleich darauf wieder zu verschlucken, nie bemerken; die fich freuen, daß die Favorit-Karte heute roth ist, morgen schwarz, und es nie gewahr werden, daß 85 die lodenden Farben immer nur denfelben Bapier-Feten schminken und heraus pupen! - Da ware auch einmal eine Schilderung; ob sie schlechter ift, als eine Dingelstedtsche?

<sup>2839, 61</sup> getrübt [und verengert] 62 eigenthümlicher [gemacht] 71 Schauerliche über Gespenstische er war üdZ 84 daß die [Karte]

- Beethoven, wie er sich mit dem Ochsen unterhält, ihn anbrüllend und dann, um sich gegen das gereizte Thier zu schützen, hinter einen Pfahl tretend. (Bamberg.)
- Beethoven, wie er in seinem Zimmer mit dem Stieseltnecht gegen die Wand schlägt, und dann lauscht, ob er einen so starken Ton nicht einmal mehr vernimmt; wie er sich schämt, als ein Fremder darüber in's Zimmer tritt. (Bamberg)
- 2842 Mozart, dem Quartette zurück geschickt werden, weil die Empfänger (eine Kapelle) glauben, daß die eigenthümlichen Außdrücke darin Schreibsehler sind. (Artikel in Schillings Lexicon.)
- 2843 Mozart, den sein Bischof einen "schlechten Kerl, einen Taugenichts u. s. w." nennt, und der mit den Bedienten an einem Tisch essen muß, er als Director der Kapelle. (Art. in Schillings Lex.)
- Dft schweben mir, wie glänzende Schatten, Bilber aus meiner Jugend vor. Welche Freude damals, wenn es regnete und man geschützt unter einem Baum stand und dem Fall der Tropfen zusah!
- 2845 Bersöhnung im Drama: Heilung der Wunde durch den Nachweis, daß sie für die erhöhte Gesundheit nothwendig war.
- 2846 Die höchste Form ist der Tod, denn eben indem sie die Elemente zur Gestalt kristallisirt, hebt sie das Durcheinanderfluthen, worin das Leben besteht, auf.

<sup>2845</sup> vgl. "Agnes Bernauer" 2846 vgl. "Herodes und Marianne" V. 3217 ff.

- 2847 Hinein schauen in idhllisches Glück, und es eben dadurch genießen, daß man von dem engen Ring, der es umschließt, nicht mit befangen ist. "Wer tritt denn hinein in ein Bilb!"
- 2848 [22] Wie oft werben die Krampfwehen der Eitelkeit, die sich über ihr Maaß ausdehnen mögte, mit dem echt menschlichen Schmerz, im Leben vergebens einen Haltpunct zu suchen, verwechselt; oft sogar in dem Menschen selbst, der Beider fähig ist.
- 2849 In Versailles: eine Dame, die sich auf ihrem Sarkophag in einem bunten Gewande hat abmeißeln lassen, sah aus, wie eine geschuppte Schlange.
- 2850 Man will Einen im Walbe nach dem Weg fragen, der hat blutige Hände, denn er hat eben gemorbet.
- 2851 Wie fest hält der Baum eine unreife Frucht, und der Geist ein unreises Gebilde! Wie lösen sich Beide, wenn sie gereift sind, von selbst ab!
- 2852 Hermen: die Geftalten, aus dem Chaos hervor tretend, der Schöpfungsproces selbst.
- 2853 Eine Hure im Palais royal: küssen müssen, wenn man morben mögte!
- 2834 Bei dergleichen Halb-Gedanken und Bilbern denke ich mir unendlich viel mehr, als ich zu Papier bringe; es sind Mark-

<sup>2847</sup> vgl. das am 12. December 1843 entstandene Gedicht "Das Haus im Walde", (Waldbilder. 1. VI S. 221 f.) 1 Glüd, [Weshalb] 2852 vgl. 2821 und Anm.

steine für meinen Geist, um sich auf gewisse Wege, die er einsmal gegangen ist, wieder zu besinnen und sie dann ganz aus zu gehen.

2855 Der Berschwundene.

2856 Man kann den Apfel effen, aber nicht den Apfelbaum.

- 2857 als ob man einen Menschen nicht mehr nach seiner Schönheit ober seiner Kraft beurtheilen wollte, sondern nach seinen Nägeln, ob sie lang genug zum Krapen sind. (über die politische Dichterei, an Dehlenschläger.)
- 2858 Ein Dieb, der sich mit einem Helden vergleicht, indem er eben so gut Muth haben müsse, dem Criminalgesetz pp gegenüber, wie jener.
- 2859 Ein Mensch, der darüber wahnsinnig wird, weil er mit aller Gewalt einen neuen Gurgellaut, der nicht im A. B. C. aufgeht, hervor bringen will.

b. 16ten Novbr.

Das Pariser Klima ist rauher, als das Hamburger. Nun ist es schon seit 8 Tagen rasend kalt, seit 2 Tagen hat es Eis gefroren und heute, wo man in Nordbeutschland noch die schönsten Heute, wo man in Nordbeutschland noch die schönsten Heute, kann, schneit es, wie in Grönland. Die Feurung soll hier der kostbarste Artikel senn; ich denke, den billigsten daraus zu machen und gar nicht einlegen zu lassen. Des Morgens gehe ich auf die Königs. Bibliothek, des Nach-

<sup>2854, 4</sup> bann [bis an's Enbe] 2857 die Briefe an Oehlenschläger sind nicht erhalten

mittags in's Louver, und bann zum Essen, benn Beides zugleich, ber warme Kamin und bas Mittags-Essen, läßt sich nicht ersparen.

Genügsamkeit der Franzosen. Wie genügsam dies Volk ist, sieht man, wo man geht und steht. Wenn man die Arbeiter, die Bauleute, die Maurer pp betrachtet, wie sauer sie es sich werden lassen, und wie leicht sie Mittags abgefunden sind, indem sie mit heiterem Gesicht ein Stück [23] Brot und einige Weinstrauben, oder etwas Käse, im Stehen verzehren und dann gleich wieder an's Geschäft gehen! In Deutschland würden solche Menschen umzukommen glauben, wenn sie sich nicht 2 oder 3 Mal des Tags mit Speck und Würsten ausstopfen dürsten! Welche Schlüsse ergeben sich aus dieser einsachen Beobachtung, über die Größe des Drucks vor der Revolution! Was haben die Alles ertragen und mit Ruhe hingenommen, ehe sie zum Aeußersten gebracht wurden!

Beinen ging, als ob es nach hinten angesetzte Füße wären, und zwar mit einiger Geschwindigkeit. Bor längerer Zeit sah ich einen Anderen, der auch nicht einmal Beine hatte, sondern nur Kopf und Rumpf war und auf den Händen ging, indem er mit denselben Bretter, die einen Stiel hatten, fest hielt und sich dadurch, daß er diese vorwärts schob, von Ort zu Ort bewegte.

2863 Ein Laden auf den Boul., worin Kinderspielzeug feils geboten wird. Bon außen sind Puppen in Kindergröße ans gebracht, als ob's Kinder wären, die hinein schauten. Varun Baris, 16.—17. November 1843.

Orama, wenn ein solches zu

Drama, wenn ein solches zu Stande kommt, Shakespearschen, über das durchaus hinausmuß, dadurch unterscheiden, daß die dramast bloß in die Charactere, sondern unmittelbar t hinein gelegt, daß also nicht bloß das Ber-

der Idee selbst bebattirt werden wird.

Die Goetheschen Charactere, namentlich Faust, unterscheiben sich badurch von den Shakespearschen, daß in jenen die Extreme neben einander, in diesen aus einander hervor treten. Ich glaube, dies ist es überhaupt, was epische und dramatische Naturen, bei übrigens gleicher Begabung, unterscheidet.

2866 Einer will sich ermorden. Unterwegs: ein Befannter, der ihn einladet, eine Flasche Wein zu trinken. Eine Hure, die ihn lockt. Ein Bettler, dem er seine Uhr schenkt. Zuletzt eine Gelegenheit, einen Menschen — etwa in einem brennenden Hause — mit Gesahr seines eigenen das Leben zu retten. Dadurch neue Verhältnisse und Umkehr.

### b. 17ten Novbr.

Bestern morgen, nachdem ich kanm aufgestanden war, holte mich ein Bekannter ab, um im großen Saal des Conservatoires der Probe eines Berliozschen Concerts beizuwohnen. Ich hörte, freilich zerhackt und zerstückelt, schöne Musik und wurde durch die dämmernden Lampen, die von ihrem Licht röthlich beglänzten Gesichter der Orchester-Mitglieder und den im Ansang noch halb sinstern Saal in meine Jugend zurückversett; sogar der Frost

<sup>2864</sup> f. vgl. XI S. 41,5—22 2 durchaus üdZ 5 gelegt, aus gelegt wird 6 Berechtigung über Beschaffenheit

in den Füßen trug das Seinige dazu bei. In meinem Geburtsort wurden in der Adventzeit und an den hohen [24] Festtagen ber Christenheit Kirchen - Musiken aufgeführt; ber Stadtmusikus 10 birigirte fie, Baldhörner, Soboen, Bofaunen, Bauten ergoffen, von ben breiten Orgeltonen, die ber fehr geschickte Organist in voller Gewalt hervor zu loden verstand, getragen, ihre wunderbaren, fremdartig = feierlichen Klänge durch das dämmernde Dval der Kirche, der Rector, dessen quakend piepige Stimme ich damals 15. als eben so zur Sache gehörend betrachtete, wie das Schneibende der Biolin = Tone und das Schmelzende der Floten, fang mit seltsam verzogenem Gesicht eine Arie und die Chorknaben, die ich so lange beneidete, bis ich selbst ihnen beigesellt wurde, schlossen mit einem Choral. Lampen, die mit der Finsterniß 20 zu fämpfen schienen, weil ihre matten Flammen zitterten, verbreiteten ein röthliches Licht, das all den wohlbekannten Besichtern in meinen Augen etwas Ueberirdisches verlieh und sie hoch über die anderen Menschen, die sich nach und nach hustend und räuspernd unter und neben mir einfanden, hinaushob, jede 25 Bewegung, die sie machten, das Taschentuch, das der Organist zog, die Brille, die der Stadtmusikus aufsetzte, vor Allem aber die Noten = Bücher, wenn sie auf die Bulte gelegt wurden, hatte für mich etwas Religiöses, wenn die Knaben mit einander flüsterten, so war es mir, als ob ich sie vor der Himmelsthur 30 Scherz treiben fähe, sogar über ben bie Bälge tretenden Schuster mit dem ungeheuren Mund konnte ich nicht mehr lachen, wenn er so ernsthaft um die Ede sah, und an den über dem Orgelwerk schwebend abgebildeten Engeln verwunderte es mich ordentlich, daß sie ihre Flügel nicht bewegten. Wenn ich mich jener 35

<sup>2867, 15</sup> Kirche, [Chorknaben, zu denen ich später selbst gehörte, sangen einen] Rector, [für] 28 verlieh aus zu verleihen 28 zuerst Rotenblatt 31 Schuster [mit seinem fast nur aus einem Mund bestehenden Gesicht] 38 und süber die]

Empfindungen jest erinnere, so muß ich sagen: ich schwamm im Element der Poesie, wo die Dinge nicht sind, was sie scheinen, und nicht scheinen, was sie sind, das Wunder der weltlichen Transsubstantiation vollbrachte sich in meinem Gemuth und alle 40 Welten flossen durch einander. Gar abscheulich = nüchtern ward mir hinterher zu Muth, wenn die Lampen ausgelöscht und die Notenbulte weggesett wurden, wenn die Musiker sich zurückzogen, wenn ordinaire, verschnupfte Menschen die Orgel füllten und sich mit ihrem Gesangbuch blöckend dahin stellten, wo furz zuvor 45 Hörner und Hoboen im Lampenschein geheimnisvoll geblinkt und geklungen hatten, wenn dann der kleine pausbäckige Paftor auf die Kanzel stieg und allein das Wort nahm, und wenn noch obendrein Emilie ausblieb, Emilie in ihrem blauen Aleide, in die ich von meinem 4ten Jahre an verliebt war! — Um auf 50 Berlioz zurück zu kommen, so hatte der dramatische Dichter alle Ursache, den Componisten zu beneiden. Wahr ist und bleibt es, Runstwerke, die aufgeführt werden können, sollen auch aufgeführt werden, aber welch ein Unterschied zwischen einem Orchester und einem Theater! Verfehlt ein Orchester - Mitalied das Tempo, so 55 giebt es einen Schlag mit dem Directorstab auf's Notenpult und cs heißt: encore!, der Mann wird schaamroth, er sagt nicht: es ist meine Individualität, zu spät zu kommen, sondern er kukt in's Blatt und paßt beffer auf. Der Schauspieler bagegen wozu die Erörterung! Wenn der Miserabelste das Tiefste farco rifirt und auf den Kopf stellt, [25] wenn Komma und Semifolon allein da senn wollen, wenn der Punct sich zum Gedankenstrich macht und ber Gebankenstrich zum Punct, wenn Buchstaben und Interjectionszeichen mit einander in Kampf ge-

<sup>2867, 38</sup> welftichen iidZ 44 mit — blöcend aus , aus dem Gesangbuch herunter blöcend, breit 48 Emilie Voss, vgl. 2520, 61 ff. 50 hatte iider fand 54 Tempo, [oder] so [heißt es] 57 er [nimmt]

rathen oder gar geradezu die Rollen wechseln, so wird der Dichter allein zur Berantwortung gezogen; er ist der Unglücksmensch, 65 gegen den die schreiendsten Sünden nicht bloß begangen werden, sondern der wegen dieser Sünden auch noch bestraft wird, man ermordet ihn und mißhandelt dann noch den Todten dafür, daß er die Eigenschaft hatte, ermordet werden zu können!

Jeber, der Einen in Paris betrügt, Einem schlechte Ware für gute giebt pp macht ein Gesicht, als wollte er sagen: ich gebe Dir Paris ja obendrein!

Daraus, daß wir ein höheres Leben hoffen, daß wir ein Bedürfniß fühlen, das uns die Unsterblichkeit wünschenswerth macht, folgt die Letztere gewiß nicht, denn dies Bedürfniß deutet ja auf nichts Fremdes, noch Unbekanntes und Niebesessens, das sich instinctartig ankündigte, sondern nur darauf, daß wir dem Gegenwärtigen ewige Dauer und höchste Steigerung verleihen mögten.

b. 20ften Novbr.

Gestern, Sonntag, war ein sehr schöner Tag, das Wetter war mild und die Herbst-Sonne vergoldete Paris, wie ein Juwel, mit röthlichen Stralen. Ich ging um 2 aus und machte den schönsten Spatzirgang, den man hier machen kann; ich durchwanderte die Boulevards ihrer ganzen Länge nach bis zur Madeleine, ging dann von der Madeleine gerade aus bis auf den Place de la concorde und wandte mich nun rechts

<sup>2867, 66</sup> bloß über allein 68 Tobten aus tobten Körper 2869, 6 höchste] höchsteß 2870 unter dem Titel "Ein Sonntagsspatziergang in Paris" 1848 gedruckt, vgl. X S. 13—18 und 424—426, auch das Gedicht "Ein Spatziergang in Paris" VI S. 241 ff. ist zum Vergleich herbeizuziehen

gegen die Champs elisées, die ich bis an den Arc de Triomphe. also bis an die Barrieren, durchschritt. Ginen breiteren Strom 10 bes Lebens, in einer glänzenderen Umgebung kann man wohl auf der Erde nicht fluthen sehen, als auf diesem Spatiergang, wie man ihn, wenn man, wie ich, mit scharfen Augen ausgerüstet ift, von der Madeleine aus, ober vom Place de la concorde, ober auch, rudwärts blidend, von der Höhe, worauf 15 der Arc de Triomphe steht, übersieht. Welche Gebäude, welche Strafen, welche Plate, und an biesem Tage, ber noch wie ein lettes köstliches Geschenk vom Himmel fiel, welche Massen von Menschen, Fußgängern und Equipagen, die sich durch einander brangten, um ihn zu genießen! Zuerst die Madeleine. 20 schließt an diesem Ende der Stadt die Boulevards, ift aber nicht diesen, sondern dem Place de la concorde en face zugekehrt und corresspondirt in grandivser Anmuth der Chambre des Deputés, welche sich an der entgegengesetzten Seite demselben Blat in gleicher Entfernung gegenüber befindet. 25 nach dem Tempel der Diana in Ephefus, aber in erweiterten Formen errichtet und war von Napoleon nicht für einen kirchlichen Zweck bestimmt, ist auch allerdings, heiter und hell, wie jie por uns steht und uns die Augen klar macht, nicht geeignet, uns darauf vorzubereiten, daß sie uns in ihrem Innern durch 30 Rauch und Kerzen = Dunst gleich wieder getrübt und umnebelt werden sollen. Ich rathe Jedem, nicht einzutreten, wenigstens nicht an einem Sonntag, wo brinnen geklingelt und genäselt wird; in der Woche geht es eher, da nimmt man die wenigen alten Weiber, die in den Betstühlen hoden, für umgefallene 35 Fliegen, man denkt sich die Heiligenbilder, für die sich ja wohl

<sup>2870, 15</sup> steht, [übersieht] 19 um — genießen üdZ 28 sie [dem Betrachter vor Augen steht] 25 Fliegen [und denkt] Heiligenbilber [an den Wänden]

anderwärts nadte Bande fanden, weg und betrach [26]tet Nichts, als das Deckengemälde über dem Altar, wo man Napoleon und Henry quatre einträchtiglich mit und neben einander apotheosirt sieht, was an dieser Stätte eine ganz besondere Wirkung thut. Von außen fann man dies Gebäude, das eine ernste Anmuth 40 characterifirt, wie sie gesättigten Formen, die aus bem Schonen bem Erhabenen entgegen schwellen, eigen ift, gar nicht genug anschauen; vor Allem herrlich ist das Portal mit seiner Säulenhalle, die schlank und frei um den ganzen Tempel herumspringt. Nur mit Mühe wendet man der Madeleine den Rücken, ist es 45 aber einmal geschehen, jo schreitet man entschieden vorwärts, um auf den Place de la concorde zu gelangen, obgleich die schöne breite rue es keineswegs verdient, daß man ihr fo wenig Aufmerksamkeit schenkt. Der Plat de la concorde wird schwerlich von irgend einem anderen in der Welt überboten, man mag 50 ihn nun bei Tage betreten, ober am Abend, wo die Reverbieren ihn feenhaft beleuchten. In der Mitte, zwischen zwei springenben Fontainen, erhebt sich ber Egyptische Obelist, den Ibrahim Pascha Louis Philipp zum Geschenk machte, ober — ich weiß in diesem Augenblick nicht, denn ich habe Beides gehört — ben 55 Napoleon aus Egypten mitbrachte, und giebt Jedem, der vor ihm stehen bleibt, seine frausen Rathsel auf, Rathsel, die feit

<sup>2870, 39</sup> Stätte [munderbar wirft] 40 außen [ist] eine [eine gewisse, ich mögte mich dieser scheinbaren contradictio in adjecto bedienen, eine] 41 characterisirt, [gar nicht genug an= schauen, mir gefättigten [überquellenden] 42 zuerst in's Erhabene übergehen wollen 44 um [das] 46 entschieden über rasch 48 der Name der Strasse fehlt, Hebbel ergänzte im Druck: Royate 49 schenkt über zu wendet 52 beleuchten aus erhellen, betreten. dieses aus beleuchten 53 erhebt sich über steht 54 zum - machte über zum Prafent gemacht über geschenkt 55 benn - gehört üdZ 56 mitbrachte aus mitgebracht bat

Jahrtausenden die Gelehrsamkeit äffen und die doch gewiß Nichts Anderes besagen, als wann Pharao der dreizigste Pharao dem 60 ein und dreizigsten den goldenen Cirkel hinter lassen, oder höchftens, welche Träume diefer ober jener Priefter über Gott und Welt gesponnen hat. Dennoch gelingt es außer den Leuten, bie Bloufen tragen, nur Benigen, an bem ftarren Stein, ber so troden - herausfordernd in den Himmel hinein ragt, schnell 65 vorbei zu kommen, es ist, als ob ein uralter Rauber in ihm wirksam ware, der die Rufe der Borübergehenden fesselt und ihre Blide zwingt, auf biesen Bögeln mit den spipen Schnäbeln, bie Einem das Behirn flodenweis aus dem Ropf zerren, und auf dem Herentanz der übrigen Schnörkel und Figuren zu ver-70 weilen; man spielt Schach mit der ältesten Vergangenheit, mit Menschen, die nicht einmal als Staub mehr vorhanden sind ober die der Apotheker Unzenweise als Mumien verhökert und von denen man in der letten Krankheit selbst ein Atom verschluckt haben kann, die Sonne sieht freundlich zu und fagt, 75 wenn man zulett kopfschüttelnd und ohne Gewinn davon eilt: lag' Dich's nicht verdrießen, es geht mir, wie Dir, meine glühendften Stralen buhlen mit diesem steinernen Joseph seit tausend Jahren, aber sie haben ihm noch nie den kleinsten Brashalm entlockt, er ist eben so keusch, als verschwiegen. Von dem Obe-

<sup>2870, 58</sup> Gelchrfamkeit äffen über Welt, so weit sie Peruden trägt, beschäftigen 60 hinter laffen aus überließ aus überlaffen 60f. hochstens, swie dieser oder jener Priester über Gott und Welt 61 Briefter [hatte] 62 gesponnen hat üdZ geträumt hat] [tann man sich] 62 f. außer - Wenigen über unleserlich gemachtem 64 herausfordernd über ted 65 zuerst vorbei zu eilen gerren [icheinen] 69 Hegentanz über [Au] 68 Ropf [zu hack] zu aus dazu 75 eilt über Wirrwarr 74 fieht über scheint 77 über buhlen] tofen 76 es — Dir über ich steinernen geht Joseph über Stein

listen aus sieht man auf die Deputirten-Kammer; es ist ein 80 einfach - ftolzes Gebäude, ganz wie ein Heiligthum des Bolt's beschaffen senn muß, das so wenig prunken, als sich verkriechen foll; das Innere habe ich noch nicht gesehen, am Eingange sind coloffale Statuen aufgeftellt, die ich ein anderes Mal besichtigen will, hoffentlich find es Männer der Geschichte, nicht jene ver- 85 maledeiten allegorischen Figuren der Gerechtigkeit, Beisheit u. f. w., über die ich, da ich sie in der Welt so oft vergebens suche, in ber Kunft [27] nicht alle Tage stolpern mag. Links vom Obelisk zieht sich der Jardin des Tuileries bin und hinter diesem der Tuilerien = Balast selbst, der sich viel besser von der Rückseite 20 ausnimmt, als von vorn; rechts behnen sich die Champs Elysées aus, die der Arc de Triomphe schließt. Rund herum um ben Place de la concorde, der ein großes Rondell bildet, sind die Festungen Frankreichs gruppirt, tropige, gewaltige Jungfrauen, wie aus dem Niebelungen - Areis heraus geschnitten, auch eine 95 zornglühende Brunhild darunter, die keinen anderen Gedanken mehr hat, als den, daß sie überwältigt worden ist, zuerst Lille, bann Strassbourg, Lyon mit bem Merkuriusstab, Marseille mit bem Anker, Bourdeaux mit bem Thyrsus, Nantes, u. f. w.; ich sah sie hier Alle gern, sogar Strafburg, benn dies Mädchen 100 haben wir doch wohl nur in französische Pension gegeben und werden es wieder heim holen, wenn wir für die übrigen Töchter eine Gouvernante brauchen. Hat man den Place de la concorde umwandert, so mischt man sich als Tropfen zum Strome

<sup>2870, 80 -</sup>Rammer [wie aus dem Grabe heraus auf's Ceben] 81 einfach über bescheiden 88 zuerst geschen. Links vom Obelisken 86 allegorischen [3witter] 87 zuerst die ich, da man suche unter 98 Rondell [formirt sind] 101 haben wir aus hat Germania aus hat Deutschland in frangösische über an Frankreich in aus in Pension an Frankreich 102 werden über wird heim [führen] wir über sie 108 brauchen nach braucht

105 und wendet sich rechts, die Champs elysées hinunter. Pariser geben immer gern spatieren, man kann benken, ob sie es an einem Sonntag, der vielleicht der lette schöne des Jahres ist und der schon einen beschneiten Vorgänger hatte, thun. biesem Gewühl von Menschen war gewiß nicht bloß bas Ge-110 schlecht, die Bildungsstufe und der Stand, sondern jede Species bis zur individuellsten herab, repräsentirt; es gab keine bessere Gelegenheit, physiognomische Studien zu machen, und die Lücken in meiner Renntniß bes Bolks auszuftopfen, aber es fehlte an Rube, in einer Bibliothef von hunderttausend Banden kommt 115 man nicht leicht dazu, sich in ein einzelnes Buch zu vertiefen. Ich ließ mich von der großen Welle so mit fortschieben und budte mich nur hin und wieder nach einer Muschel oder einem bunten Stein; so verwunderte mich die Neigung vieler Leute, sich wägen zu lassen, als ob sie erfahren wollten, ob der Magen 120 auch seine Schuldigkeit thäte, auch ergötzte mich ein Wagen-Fabricant, der auf einem kleinen, durch eine Maschine in Bewegung gesetzten Pferd fortwährend um sein Saus fuhr, anscheinend zu seinem eigenen harmlosen Vergnügen, eigentlich aber, um die Vorübergehenden aufmerksam und lüstern zu machen, 125 nicht weniger eine Mutter, die ihre Kinder so über alles Maak auffallend herausgeputt hatte, daß sie sogar hier Aufsehen damit erregte, was übrigens ihr Wunsch gewesen zu senn schien. da sie sich sichtlich darüber freute. Bis zum Arc de Triomphe ist es eine beträchtliche Strecke, man wird aber dafür belohnt, 130 denn dieser Triumphbogen ift ohne Zweifel das stolzeste Siegeszeichen, das sich seit Jahrhunderten ein Held errichtet hat, er ift des Mannes würdig, beffen Ruhm er verkünden foll, und

<sup>2870, 105</sup> Die [Franz] 112 und [doch fehlte mir] 114 Ruhe, [denn wie man] 118 Neigung [einer] 121 Fabricant über Macher 124 lüstern über neugierig 125 f. zuerst Maaß hinaus gekleidet

bas ist in wenig Worten viel gesagt. Die Darstellungen ber Kriegsfurie, so wie Napoleons, wie er bas Schwert zieht, wie er es einstedt, wie er gefrönt wird, sind herrlich, eben so die Re- 135 liefs, die sie oben und unten umkränzen. Das ganze Werk besteht aus zwei grandiosen Bogen, die man kreuzweis durchschreiten kann und die oben in der Facade zusammen laufen; an den inneren Wänden lief't man die Namen der berühmtesten Schlachthelben und Generale Napoleons, an den äußeren find in 140 erhobener [28] und halb erhobener Arbeit die allegorischen und historischen Darstellungen angebracht, die ich schon erwähnte, weil sie dem Beschauer auf diesem großen steinernen Bürfel zuerst in's Auge fallen. Die Durchfuhr ift mit eisernen Retten versperrt, sie steht nur dem König frei, und daß er sich dieses 145 Regals, wie jedes anderen, bedient, sollte ich felbst sehen. Als ich nämlich, langsam zurück wandernd, dem Place de la concorde schon wieder sehr nahe war, erblickte ich auf einmal, von Musketiren umgeben, mehrere Hof-Equipagen, die mit einer so rasenden Eile dahin rasselten, als ob noch vor Abend die 150 Reise um die Welt zu vollenden sen: ich dachte: das ist Louis Philipp, denn so fährt Niemand, außer ihm, und ich irrte mich nicht! Ich trat hart an den Weg, in dem ersten Wagen saß bie Königin, eine alte Dame, die unaufhörlich nach allen Seiten nicte, in dem zweiten befanden sich drei oder vier Herren, in 155 beren Einem ich den König zu erkennen glaubte, aber auch nur glaubte; als er vorüber war, fragte ich einen Franzosen: par-

<sup>2870, 137</sup> zuerst die [unten getrennt sind, so daß] man [sie] 138 zuerst kann die sich Facade [vereinigen] 141 die über jene 142 ich [vorher] 143 auf — Würfel üdZ 145 versperrt, [nur die] 146 Regals über Rechts 151 ist [der König] 152 denn — ihm üdZ 153 nicht! aus nicht, ein Herr, den ich fragte: le Roi?, sagte Ia. 156 f. aber — glaubte über ohne jedoch, troh meiner scharfen Augen 157 glaubte; sals der Jug]

don, Monsieur, le Roi?" und er antwortete, auf die Soldaten beutend, die den Nachtrab bildeten: oui, Monsieur! Ich versolsten die Equipagen mit meinen Augen und sah, daß die Ketten des Triumphbogens wirklich gehorsam sielen, wie sie sich näherten, und daß sie kühn unter so viel Schlachten und Helden hindurch suhren — es war ein sonderbarer Anblick, mir wurde zu Muth, als hätte ich den Ruhm nothzüchtigen sehen, ich ersonserte mich auf einmal, daß ich noch nicht zu Mittag gegessen und suchte meine Restauration auf. —

2871 — ob der Tod sich die Mühe nimmt, den Pfeil selbst auf Einen abzudrücken, oder ob man es für ihn thun muß. —

b. 21 Nov.

- 2872 Heute sah ich auf den Pariser Straßen eine neue Figur, einen Menschen, der eine ungeheure Trage von Zeitungspaqueten auf die Post trug; er erlag fast unter seiner Last, die er gewiß in einem Redactionsbüreau abgeholt hatte.
- 2873 Heine meint, es seh mit der Nationalität der Bölker vorbei. Unstreitig, aber darum noch nicht mit ihrer Poesie. Im Gegentheil bin ich überzeugt, daß sie Alle noch Werke produciren werden, die, indem sie nicht mehr die streng-nationale Physiognomie tragen, die Welt-Literatur zugleich begründen und die National-Literatur abschließen.
- 2874 Ein Unter = Officiers = Ruhm.
- 2875 In Paris kostet die größte Scheibe, Thurhoch und breit, wie sie in den meisten Läden im Palaysroyal und den

 $<sup>2870, {\</sup>it 168}$  wurde [ganz nüchtern] 2873 vgl. XI S.  $35, {\it 22}$  und "Welt-Poesie" VI S. 347

Passagen sind, nicht mehr, als die kleinste, wenn Jemand, der vorüber geht, sie, ausgleitend, eindrückt.

Dr Bamberg fagte mir gestern Abend etwas, mas, wenn 2876 es sich so verhält, die außerordentliche Theilnahme der Franzosen an politischen Dingen auf die allernatürlichsten Gründe zurück-Sobald ein Ministerwechsel eintritt, tritt nicht bloß ber Minister von seinem Posten ab, sondern zugleich mit ihm alle Beamte, die er, bis zu den untersten [29] herab, angestellt hat, das Polizei - das Post - Personal, jedes Büreau, verändert sich, hundert tausend Familien werden brotlos, für zwei mal hundert tausend andere Familien eröffnen sich Aussichten, alle Gläubiger ber Quiescirten sind betheiligt, jeder Schufter, jeder Schneider zittert für seine Bezahlung, da ist es kein Wunder, daß alle Kreise vibriren, sobald der Wind umspringt, auch die Deutschen würden nicht so ruhig ihre Journale zur Hand nehmen, wenn dieselbe Einrichtung bestände. Ich muß mir's aber noch bestätigen laffen.

Brief an Elise vom 21 Nov.

2877 Man weiß nie, was man an einem Kinde verliert und darin liegt Beibes, Trost und Qual.

2879 — mein Max! Entweder bist Du noch, und bann haben wir, wie Du, die Quaal hinter uns und die Freude vor uns.

<sup>2878</sup> Seltsam ist es, daß die Menschen so oft zu handeln glauben, wenn sie leiden, daß sie, wenn ein mächtiger Eindruck sie verzehrt und vernichtet, sich einbilden, erst geschaffen zu werden.

<sup>2876</sup> die Personalveränderungen sind tatsächlich nicht so umfangreich 2877 Überschrift später zugesetzt, vgl. Bw. I S. 184 2878 ebenda S. 187 2879 ebenda S. 186, vgl. X S. 194 und XII S. 93

Ober — und dann muß ich Gott und alle Vernunft der Welt aufgeben, dann ist das All ein Wahnsinns-Traum, und das Beste darin das Verkehrteste, dann bin ich selbst auf ein Nichts reducirt und also auch mein Schmerz! vive la bagatelle! sagte Swift, als ihm der Hirnschädel barst.

Das ist der Fluch der Armuth, man darf keiner menschlichen Empfindung folgen, man muß resigniren und immer wieder resigniren, bis man zuletzt das erhält, was auch dem Bettler nicht versagt wird, weil die christliche Barmherzigkeit, wenn sie ihn, wie Kah und Hund unverscharrt an der Straßen-Ecke liegen ließe, sich die Rase zuhalten müßte: ein Grab!

2881 Es giebt nur eine Nothwendigkeit, die, daß die Welt befteht, wie es aber den Individuen darin ergeht, ist gleichgültig, ein Mensch, der sich in Leid verzehrt und ein Blatt, das vor der Zeit verwelkt, sind vor der höchsten Macht gleich viel und so wenig dies Blatt, als Blatt, für sein Welken eine Entschädigung erhält oder auch erhalten kann, so wenig der Mensch für sein Leiden, der Baum hat der Blätter im Uebersluß und die Welt der Menschen.

b. 22 Nov.

Das erste Deutsch, was ich hier auf der Straße hörte, war, daß ein Commis zum andern sagte: wenn Sie Philosoph wären, wie ich, so pp Das zweite hörte ich so eben von zwei sich raufenden Gassenjungen, wahrscheinlich aus dem Elsaß: nun, Du Lumpenhund, kraß' mir nur nicht das Nas entzwei! Bezeichnend genug: raufen und philosophiren!

<sup>2880</sup> Bw. I S. 185 f. 2881 ebenda S. 186, vgl. "Ein Spatziergang in Paris" VI S. 241 ff. V. 77 f. Hebbel berührt sich in diesem Gedanken mit Goethe und Schopenhauer, vgl. Harpf, Phil. Monatshefte VIII S. 473 f.

- 2883 Eben gebe ich einen Brief an Elise auf die Post, worin ich ihr schreibe, daß ich mir den Kaffee abgewöhnen will, und nun steht die Maschine schon wieder vor mir auf dem Tisch und kocht. Aber, was soll ich machen? Ich werde nach dem Essen so durstig und vor dem Wasser muß man sich hier in Acht nehmen, ohnehin ekelt Wasser mich schon von Jugend auf an, weil das Wasser in Dithmarschen so schlecht ist.
- 2884 [30] Die Borstadt Sct Antoine: büster und brohend, als ob man in die Mündung einer Kanone hinein kröche.
- 2885 Die Stadt Nürnberg, mit ihren vielen Spigen und Zacken: als ob sie zusammen gefroren wäre.
- 2886 Es wäre vielleicht gut, wenn der Mensch sich mehr mit seiner Natur-Geschichte beschäftigte, als mit seiner Thaten-Geschichte.
- 2887 Der Tod zeigt dem Menschen, was er ist.
- 2888 Möglich ist es, daß wir eben dadurch, und nur dadurch, daß wir die Signatur höherer Wesen erkennen, höhere Wesen werben.
- 2889 Wahnsinnige, verrückte Träume, die uns selbst im Traum doch vernünftig vorkommen: die Seele setzt mit einem Alphabet, das sie noch nicht versteht, unsinnige Figuren zusammen, wie ein Kind mit den 24 Buchstaben; es ist aber gar nicht gesagt, daß dies Alphabet an und für sich unsinnig ist.

<sup>2883</sup> im Brief vom 21. November (ungedruckt): doch benke ich mir den Kassee abzugewöhnen, wenn es geht . . .

b. 24 Nov.

Geftern morgen, als ich erwachte, schien die Sonne so bell 2890 in mein Zimmer hinein, daß ich es für eine Sunde hielt, ju Hause zu bleiben und den Tag über Büchern und Bapieren zu versiten, ich zog mich also rasch an und ging aus, um ben 5 Jardin des Plantes noch einmal vor Einbruch des Winters zu sehen. Ich ging die Rue Richelieu hinunter, über den Carouffelplat, an dem die Tuilerieen liegen und betrachtete mir im Borübergehen das Haus, wegen dessen dieser grandiose Plat schon von Napoleons Zeiten her vergebens seiner Verschönerung entgegen 10 sieht, da der Eigenthümer es nur gegen die allerunverschämteste Summe, die felbst in den Kriegsjahren, wo gang Europa die Bank Frankreichs war, zu hoch gefunden wurde, an die Stadt abtreten will. Es steht nicht in ber Mitte, sondern in einem ber Winkel des großen Quadrats, fällt aber schon jest un-15 angenehm genug auf und würde den Plat, wenn er nicht mehr bas wüste, verödete Aussehen hätte, unstreitig noch mehr entstellen, wie man die Warze in dem Gesicht eines Mädchens häklicher findet, wenn sie geputt ist, als wenn sie in Hauskleidern geht. Rett sieht es wie ein ungeheurer Affichen-Bfahl 20 aus. jeder Restaurant, jeder Kabrifant scheint dort wegen der starken Passage seinen Zettel anzukleben, man kann sich gar nichts Buntscheckigeres vorstellen: es trägt einen Rock von Neuigfeiten, man bemerkt nur bann, daß es Fenfter und Thuren hat, wenn aus jenen ein Mensch heraus schaut und in diese ein 25 Mensch hinein tritt, vielleicht läßt der Besitzer sich seine Toleranz bezahlen, vielleicht kann er Nichts dagegen machen, und dann

<sup>2890, 12</sup> hoch über groß Stadt [Paris] 14 zuerst und fällt aber freilich 16 hätte, [das ihn] 22 es über das Haus 23 man [würde] 24 Mensch aus Wenschenkopf

muß er die Halsstarrigkeit, seine Steine 50 Thaler per Stud nicht hergeben zu wollen, denn eine Million foll ihm geboten senn, damit bugen, daß er in einem [31] gemauerten Intelligenzblatt wohnt. Allerdings muffen, obgleich in geringerem Grade, 30 bie meisten Säuser in den gangbarften Straffen von Paris etwas Aehnliches erdulden, fehr viele find, wenn auch groß genug für bie Leute, die darin kaufen und verkaufen, doch zu klein für bie Buchstaben und die hieroglyphischen Embleme auf den Wänden, womit Handschuhe, Stiefel, Hüte und andere Realitäten 35 ben Vorüberwandelnden ihr Daseyn entgegen posaunen, sie mögten fich bis an ben Simmel ausreden, wenn es nur ginge; die Stadt, aus diesem Gesichtspunct betrachtet, ift eine Ausgabe bes Almanac de commerce in Stein, jede Strafe bilbet eine Seite, jedes Saus eine Beile, aber die Lecture ift nur dann 40 interessant, wenn man Gelb in der Tasche und zufällig einen durch den gestrigen Platregen ruinirten Hut auf dem Kopfe hat. Die Tuilerieen, die sich an zwei (oder drei?) Seiten des Plates hinziehen, find unansehnlich, sie kleben zu fehr am Boden und der davor errichtete Triumphbogen, der ehemals von Ludwig 45 bem 15ten prablte und jest von Napoleon stammelt, dient nur.

<sup>2890, 27</sup> die über seine Salsstarrigfeit, [für jeden Stein feine 50 Thaler nicht nehmen zu wollen, denn eine Million ist ihm geboten üdZ], damit bugen, daß er in einem fteinernen Intelligeng-Blatt wohnt. Uebrigens theilt es sein Schickal 31 Straffen - Paris aus Barifer Stragen 32 sehr - sind über bei Manchen wird der Dorübermandelnde denken daß sie aus bei Manchem wird es dem Porübergehenden vortommen, daß es 33 kaufen — verkaufen über aus und eingehen 35 Hüte [u. f. w.] 36 f. sie - ausreden, aus benen man es ansieht daß sie sich bis an ben himmel ausreden mögten aus und die sich bis an ben himmel ausdehnen mögten 40 aber über und 39 Strafe [ftellt] 41 und zufällig über und Cocher in den handschuhen oder 42 durch ben über vom 45 ehe= mals über ich weiß nicht, ob 46 prahlte — jest über spricht oder nur, [dazu, daß]

das ursprüngliche Migverhältniß zwischen der Breite des Balastes und seiner Sohe augenfälliger zu machen; er ist zu boch für ben Balast, er könnte ihm, wenn er sich auf die Zehen stellte. 50 über die Schulter kuken und bennoch durfte er nicht niedriger senn, als er ist, wenn er nicht abgeschmackt werden sollte. Ueber ben Pont royal gehend, betritt man bas andere Ufer ber Seine, ben Sit der Gelehrsamkeit und der Musen, deren Apparat von einer unzähligen Menge von Antiquaren, die ihre Bücher in auf 55 die Quais des Flusses gestellten Kasten ausgebreitet haben, feilgeboten wird. Ich hatte zu thun, daß ich schnell vorüber kam, weffen Bibliothet, wie die meinige, fast nur aus einer Lucke besteht, der nimmt jede Gelegenheit mahr, sie auszufüllen, auch sehe ich mich oft in mitleidigem Patriotismus um, ob nicht dieser 60 ober jener unglückliche Landsmann hieher verschlagen ist und erlöse die armen Lumpen, die sich in ihren grauen löschpapiernen Röcken so betrübt neben den in Belin glänzenden Franzosen und Engländern ausnehmen, und fich schämen, daß fie in gute Gesellschaft gerathen sind, um den Spottpreis, den ihr Hüter zur 05 Schande unserer Literatur meistens forbert, aus ihrer Gefangenschaft. So befreite ich neulich Hoffmanns Seravionsbrüber, die von den Gedichten einer englischen Miß und den Memoiren der Herzogin von Abrantes in die Mitte genommen waren, und bas Buch erzeigte sich bankbar gegen mich, es vertraute mir außer 70 ben Grauen-Geschichten, die es Jebermann erzählt, seine Schick-

<sup>2890, 47</sup> f. zuerst Mißverhältniß des Palastes zwischen seiner Breite und 49 Palast, ser scheint er könnte ihm, wenn er sich auf die er scheint ihm über die Schulter kuken zu wollen 55 gestellten über angebrachten 57 einer [ungeheuren] 59 ich [gern] oft [mitleidig nach einem] in — Patriotismus über mitleidig 63 ausnehmen, [um den Spottpreis, der gesordert wird, aus ihrer Gesangenschaft] 63 f. zuerst Spottpreis, der gesordert wird, 67 und seinem andern seinen Autor in die Mitte genommen waren] 69 Buch [war dankbar]

sale und sagte mir, unter Anderem, der Antiquar, bei dem ich es getroffen, habe sich in seine bettelhafte Gestalt Anfangs gar nicht finden können, dann aber sen ihm das Richtige eingefallen und er habe [32] ausgerufen: die deutschen Autoren sind, das sieht man, die unverschämtesten von der Welt, sie zwingen ihren armen 75 Berlegern so ungeheure Honorare ab, daß diesen für die Ausstattung ihrer Werke Nichts mehr übrig bleibt, pfui über solche Bäter, die den Rock ihrer Kinder verprassen, pfui über Hoffmann, ber bem seinigen sogar das Hemb ausgezogen hat! Der Jardin des Plantes sah noch nicht so spätherbstlich aus, als ich gebacht 80 hätte, viele Bäume hatten ihr Laub noch festgehalten und die abgefallenen Blätter der übrigen waren sorgfältig weggekehrt. Ein herrliches Institut, das ich freilich nicht speciell zu würdigen Ich besah mir die Thiere, die bis zwei Uhr aus ihren Käfigen und Ställen heraus in die frische Luft gelassen werden. 85 Zuerft eine Menge Abler. Sähe man einen solchen Bogel mit bem klaren gebietenden Auge, im einsamen Walbe auf einem Baum sitend, er wurde Respect einflößen. Giner that mir ben Gefallen, seine Flügel mehrmals auszurecken und dann einen Bersuch zum Fliegen zu machen, er duckte sich, dann schwang er 90 sich empor, es machte mir Bergnügen, die Bewegung zu sehen. Nun kam ich an das Schlangen-Kabinett und zwang mich, auch diese mir sehr widerwärtigen Geschöpfe mit Aufmerksamkeit zu betrachten, um ihnen ihr Eigenthümliches abzugewinnen. lagen in Glaskäfigen auf wollenen Decken, Baumäste waren hinein 95 geftellt, um die fich einige herum wanden. Welch ein Gegenfat zwischen einem Schlangen- und einem Abler-Auge und boch bort, wie hier, Entschiedenheit, eine gesättigte Form. Ihr Blick ist

<sup>2890, 74</sup> f. das — man, über ohne Zweifel 78 den Rock über sogar das Hemd 79 seinigen [noch] 90 dann [flog er auf] 92 «Rabinett [Ich sah die Klapperschlange, den Stachel in zitternder Be] 98 Geschöpfe über Thiere 98 vgl. "Die Form" VI S. 360

bas für ben Beift, was ihr Bif für ben Körper, es liegt etwas 100 Bersetzendes, Auflösendes, darin. Die Klapperschlange streckte ihre gespaltene, ftachelähnliche Bunge in zitternder Bewegung immer in eines Bolles Länge hervor. Auch zwei kleine Krofobile fah ich. Schöne Madchen schauten in's Fenster und ergöten sich an ben lebendigen Unformlichkeiten, die friechend, ledend und ben 105 Ropf in die Sohe reckend hinter bem Glase ihr Wesen trieben; man fah einen vollendeten Contraft, den Anfangs- und ben Ausgangspunct bes animalischen Schöpfungs-Processes, ohne die Mittelglieder zu begreifen. Jest höher hinauf, zu den Elephanten, Giraffen u. f. w. Bor Allem feffelte mich ber Elephant mit feiner 110 fleinen rothen Augen-Rite; ein Thier, wie ein obes Saus, in bem die Fenster bis auf ein kleines, hinterbrein erst gebohrtes Loch vergeffen find. Der Bascha von Egypten hat dies prachtvolle Eremplar geschenft; er bettelte, seinen Ruffel burch die Ballifaden seines kleinen Gehöftes stedend, bei ben Umherstehenden 115 um Brot, das er, wenn man es ihm Studweise zuwarf, mit außerorbentlicher, faft anmuthiger, Ge[33]schicklichkeit und Schnelligkeit in ben Mund zu bringen wußte; mit ihm zugleich bettelte ein lahmer hund, ber fich aber, ba Niemand fein Bitten berückfichtigte, begnügen mußte, die dem Elephanten zugedachten Biffen 120 aufzusammeln, wenn fie zur Erbe fielen, es war ein Bild: ber Elephant und der Sund, der fich, natürlich vor den Ballifaden, immer unter seinem Ruffel hielt. Die Giraffen spatirten mit gravitätischer Koketterie auf und ab, ein Büffel nahm von Nichts Notiz, das Dromedar, das berühmte Thier der Bufte, hatte ich 125 mir größer gebacht. Bier junge Baren, die fogar mit Spielzeug,

mit einer Augel, versehen waren, purzelten possirlich durch einander,

<sup>2890, 101</sup> immer [um] 104 an den über über die 109 Elesphant [ein Thier] 112 sind. [Ibrahim Pascha hat dies Exemplar] 114 stedend über stredend 118 da [ihn] 119 mußte a. R. für ließ 126 possirisch [in ihrem Iwinger]

ein Paar alte schnappten sich grimmig und brummend gegenseitig das Brot weg, das ihnen reichlich zugeworfen wurde, besonders verdrießlich wurde der Eine, als er getanzt hatte und der Andere ihm den Lohn vor der Nase mit der Tape weg holte, ein zer- 130 riffener Sonnenschirm im Barengwinger, ben eine Dame mahrscheinlich aus Versehen hatte hinunter fallen lassen, wirkte komisch Die Affen sah ich nicht, ich konnte fie nicht finden, die Löwen, Panther, Hianen, das Feuer in Fleisches-Gestalt, wie die Bögel die Luft, Bären und Elephanten die träge Erde und 135 die Fische das Wasser repräsentiren, hatte ich schon früher einmal gesehen. Die Ceber, die 1735 gepflanzt ist, mußte ich auf's Neue begrüßen, ihr spitiges Nadellaub steht zu ihrem gewaltigen Buchs und ber Dice ihres Stammes und ihrer Zweige in einem seltsamen Widerspruch, sie ist um Nichts stolzer, wie die Giche 140 und macht, das Frembartige abgerechnet, kaum einen so mächtigen Eindruck. Beim Auruckgehen beschaute ich mir auf ber Scine die schwimmenden Waschanstalten, lange, hölzerne Barken, voll Geschwätz und Thätigkeit; es fiel mir heute nicht zum ersten Mal auf, daß ich lauter alte Weiber, durchaus keine junge Mädchen, wie 145 in Deutschland, barin beschäftigt sah. An Notre Dame de Paris burfte ich nicht vorüber gehen, obgleich dies Gebäude weniger durch sich selbst, als durch die historischen Erinnerungen, die sich daran knüpfen, wirkt. Der Grund wurde mir gestern klar, von außen tritt dieser gothische Dom dem Auge nicht grandios genug 150 entgegen, man muß ihn erst lange anschen, um ihn nicht für kleiner zu halten, als er wirklich ist, im Innern aber wird durch

<sup>2890, 127</sup> schnappter a. R. für entrissen 180 Nase [wegnahm] 182 f. wirkte — genug über machte einen komischen Eindruck. 187 f. auf's Reue üdZ 188 zu [dem] 143 voll [Leben] . 144 über heute] diesmal 149 gestern über dies Mal 150 zuerst tritt es dem Auge als gothischer Dom nicht 151 ihn über es lange nach länger dies über genauer um [sich] 152 wird über ist

bie an ben Seiten angebrachten doppelten Kreuzgänge das Mittelsschiff so verengt und zusammengedrängt, daß ein dem architecstonischen Sinn höchst drückendes Mitverhältniß entsteht, die Kreuzgänge, die die im Straßburger Münster bei weitem übertreffen, deuten auf einen ungeheuren Mittel-Raum und [34] den sindet man nicht.

- 2891 Es ist boch vernünftig, daß die Franzosen Napoleon nicht in's Pantheon gebracht haben: wer hätte sich außer ihm hinein getraut? Und doch wäre es groß, wenn er allein darin läge!
- 2892 Im Jardin des Plantes: jedes Thier hat eine Umgebung, wie in dem Lande, woher es kommt. Dem Rennthier fehlt die Lappenhütte nicht u. s. w.
- Der Docht, schwarz, häßlich, die Flamme so schön, und er boch ihr Vater!
- 2894 Lebt der Blutstropfe in uns? Nein, wir durch ihn. So der Mensch in der Welt.
- "Wenn bieser Schriftsteller nur nicht so viel geschrieben hätte, er hätte gewiß was Besseres gemacht!" So spricht ber gebildete Jan Hagel und erklärt sich Uhlands Bortressslichkeit aus seinem einen Band und Friedrich Kückerts Jämmerlichkeit aus seinen 30 Bden. Ja wohl, wenn jener Acker seine Gänseund Butterblumen nur nicht heraus ließe, es entstünde sicher eine Aloe!

<sup>2890, 157</sup> auf [etwas Ungeheu] 2895 vgl. "Grundirrthum" VI S. 356 und VII S. 347

b. 25ften Novbr.

Der Nachricht, daß die Madme Crolinger meinem neuen Trauerspiel mit Berlangen entgegen sehe; nun muß es benn fertig werben!

2897 Was Styl in der Kunft ist, das begreisen die Leute am wenigsten. So in der Tragödie, daß die Jdee im ersten Act als zuckendes Licht, im zweiten als Stern, der mit Nebeln kämpst, im dritten als dämmernder Mond, im vierten als stralende Sonne, die Keiner mehr verläugnen kann, und im fünsten als verzehrender und zerstörender Komet hervortreten muß — das werden sie nie sassen. Sentenzen werden ihnen immer besser zum Verständniß helsen.

b. 27ften Novbr.

3ch war in der Deputirten-Kammer. In dem ersten Borsfaal steht ein vortrefslicher Abguß des Laocoon; ich muß aber gestehen, daß ich für die hohe Bortrefslichkeit dieser Gruppe, die ich nicht bezweisle, keine Augen habe, die Würmer lassen in mir keine Indisserung gegen den Gegenstand zu. In dem zweiten besinden sich die Statuen von Louis Philipp und von Mirabeau, außer anderen, die mich weniger interessirten; sie sind außegezeichnet gearbeitet, aber doch zu portraitartig, zu sehr individuelllebendig, auch stört das moderne Costüm, der Frack des Königs und die Perücke des revolutionairen Redners ausserventlich, 10 der Letztere kam mir vor, wie eine Kanone, der man eine Haube ausgestülpt hat. Der Saal, in dem sich die Deputirten versammeln, bildet [35] einen Halbkreis und ist nicht so groß, als man sich ihn vorstellt; die Site erheben sich amphitheatralisch

<sup>2896</sup> vgl. Bw. I S. 190 2897 vgl. XI S. 70, 20 ff. 2 Act [nur] 7 muß über barf

15 der Tribune und dem hinter dieser befindlichen Bräsidentenstuhl gegenüber; die erfte Bank ift für die Minifter bestimmt. Rund herum um den Saal laufen zwei Gallerieen, deren erste die Gesandten, die zweite, öberfte Journalisten und Buschauer aufnimmt. Ueber dem Präsidenten-Stuhl, an deffen Stelle bei Eröffnung der 20 Rammern ein Thron für den König errichtet wird, befindet sich cin großes Fresco-Gemälde, den Augenblick darstellend, wie Louis-Philipp in der Kammer die Charte beschwört; es ist der vielen Portraits wegen höchst interessant, man sieht Buizot, Benjamin Constant, Tallegrand, Lafajette und Andere, Alle stehen, wie 25 der König selbst, nur Benjamin Constant, der dem Tode Nahe, Lafapette, in seinem blauen altmodischen Frack, ist doch ein wenig Philister und Talleprand ist ein Fell, das einige Kalten geworfen hat, dennoch ist die Frate des Letteren vielleicht noch eher die Vignette der Geschichte, als der ehrliche 30 Sauertopf bes Erfteren. Mein Begleiter Bamberg ftieg jum Präfibenten-Stuhl hinauf, um auf ein Baar Minuten ben Blat einzunehmen, ben in vier Wochen, wo zu meinem Gluck die Kammern eröffnet werden, ber König einnehmen wird, ich konnte mich nicht bazu entschließen.

b. 28ften Nov.

2899 Seit acht Tagen haben wir wieder wahres Frühlingswetter in Paris, ich freue mich jeden Morgen, wenn ich die Augen öffne und die Sonne so hell in mein Fenster scheinen sehe.

2900 Das Kartenspiel konnte nur einmal erfunden werden, aber Karten spielen kann man in's Unendliche hinein.

2901 Man sollte im Dramatischen noch einen Unterschied zwischen Schulb und Natur machen. Das Bose einer ursprünglich

<sup>2898, 15</sup> der [Redner] bieser] biesem 24 Constant [der Sterbends Vorsigende,] 29 eher [eine]

2003

edlen, aber verwilberten Natur giebt die Schulb, das ursprünglich in den Characteren bedingte Bose die Natur.

b. 1ften Decbr.

Gin auf den Boulevards italienne ausgehängter Kupferstich ergößt mich jedes Mal, wenn ich vorüber gehe. Es ist eine Karrikatur, aber von hohem Kunstwerth: das englische Parlament, von Hunden repräsentirt, die mit unglaublicher Kenntniß dieser Thierart ausgeführt sind. In der Mitte sitzt ein ungeheurer weißer Pudel, die Psoten kreuzweis, wie zum Schwur, auf ein Buch gelegt und gravitätisch um sich blickend, wie es dem Kanzler geziemt; um ihn herum sind Doggen, [36] Möpse, Stöber u. s. w. gelagert, die zum Theil andächtig zu ihm hinausschan, zum Theil in stumpfer Gleichgültigkeit vor sich hindrüten, oder wohl gar, wie ein kritischer Spiß, sich auf einige Opposition vorbereiten; Alle von unübertressslicher Lebendigkeit.

Meisterstück ber niederland. Schule.

Der Maler spukt aus und malt's hin. Der Betrachter wendet sich mit Ekel ab, denn er glaubt wirklichen Speichel zu sehen, da klatscht der Künstler in die Hände und denkt: ich bin ein zweiter Zeuris.

Dft, wenn man das Vortreffliche sieht, kommt es Einem vor, als habe man es schon gesehen, und wenn es neu ift, so wundert man sich darüber, denn es sollte eigentlich alt sehn.

<sup>2902, 9</sup> anbächtig üdZ 10 Theil [vor sich hinbrüten] 2903 vgl. "Niederländische Schule" VI S. 348

Das kommt baher: es scheint so nothwendig zur Welt zu gehören, daß man gar nicht begreift, wie es in ihr jemals hat fehlen können.

2905 Gutstow sagt über ben Arc de Triomphe: "ein kaltes, frostiges Gebäude!" Dergleichen Abfertigungen der bedeutendsten Gegenstände sind doch wirklich nicht viel besser, als die Fnschriften, womit die Gamins ein solches Denkmal wohl zu verssehen psiegen.

2906 Herabstimmung der Mittel kann oft den höchsten Zweck der Kunst befördern. So Raphaels matte Farben. Die hellen, brennenden würden sich mit dem dargestellten Jdealischen kaum vertragen.

Ich will eine vermuthlich alberne Frage niederschreiben. Ist es doch nicht vielleicht eine Aussian, daß, wenn das Geld richtiger vertheilt wäre, es nicht so viel Armuth und Noth geben könnte? Es wird ja Alles consumirt, was die Erde producirt, die Früchte des Feldes, der Wein, das Getreide, kommen nicht um und werden nicht in den Scheunen und Kellern der Reichen aufgespeichert und gelagert, sondern Alles wird verzehrt — woher denn für die Darbenden den Bedarf nehmen, da kein Ueberschuß vorhanden ist?

b. 3 Decbr.

2908 Ich sah heute zum ersten Mal einen Blinden, den sein Hund, ein junger muntrer Pudel, führte. Der Alte spielte eine Bioline und hatte einen Strick um den Leib gebunden, an dem der Hund befestigt war; das Thier that immer einige Schritte vorwärts, dann stand es still.

<sup>2906, 8 3</sup>bealischen über Ueberirdischen

[37] Ebenfalls sah ich im Palais royal eine Araberin, die von einem Europäer spazieren geführt wurde und ein ungeheures Aufsehen erregte. Die Tracht war geschmacklos und entstellte das junge Mädchen so sehr, daß man sie in der Ferne für eine alte Frau hielt, ihr Gesicht war höchst interessant, ein angenehmes Braun, entschiedene Züge und ein schönes, tieses Auge.

b. 4ten Decbr.

Heute habe ich mein viertes Drama: "Ein bürgerliches 2010 Trauerspiel!" geschlossen. Bei dieser Dichtung ging es eigen in mir zu. Es kam barauf an, burch bas einfache Lebensbilb selbst zu wirken und alle Seitenblicke bes Gebankens und der Reflexion zu vermeiben, da sie mit den dargestellten Characteren sich nicht vertragen. Das ist aber schwerer, als man benkt, wenn man es gewohnt ist, die Erscheinungen und Gestalten, die man erschafft, immer auf die Ibeen, die sie repräsentiren, überhaupt auf das Ganze und Tiefe des Lebens und der Welt zurück zu beziehen. Ich hatte mich also sorgfältig zu hüten, mich bei der Arbeit zu erhiten, um nicht über den beschränkten Rahmen des Gemäldes hinweg zu sehen und Dinge hinein zu bringen, die nicht hinein gehören, obgleich es eben diese Dinge sind, die mich am meisten reizen, benn das Haupt-Vergnügen des Dichtens besteht für mich barin, einen Character bis zu seinem im Anfang von mir selbst burchaus nicht zu berechnenden Höhepunct zu führen und von da aus die Welt zu überschauen. Ich glaube. daß mir diese Selbst-Aufopferung, diese Resignation auf die Befriedigung meines individuellen Bedürfnisses geglückt ist, eben barum aber rückte bas Werk langfam vor, und als ich so recht im Mittelpunct angelangt war, schleuberte mich ber Tob meines Sohnes wieder heraus. Es war meine Absicht, das bürgerliche

<sup>2910, 1 &</sup>quot;Maria Magdalene" 11 Arbeit [nicht]

Trauerspiel zu regeneriren und zu zeigen, daß auch im eingeschränktesten Kreis eine zerschmetternde Tragik möglich ist, wenn man sie nur aus den rechten Elementen, aus den diesem Kreise selbst angehörigen, abzuleisen versteht. Gewöhnlich haben die Poeten, wenn sie bürgerliche Trauerspiele zu schreiben sich herabließen, es darin versehen, daß sie den derben, gründlichen Menschen, mit denen sie es zu thun hatten, allerlei übertriebene Empfindeleien oder eine stöckige Bornirtheit andichteten, die sie als amphibienhafte Zwitter-Wesen, die eben nirgends zu Hause waren, erscheinen ließen.

- Wie die Bernunft, das Ich, oder wie man's nennen will, Sprache werden muß, also in Worten auseinander fallen, so die Gottheit Welt, individuelle Manigsaltigkeit.
- 2912 [38] Von Deinem besten Freund darfst Du sagen, er seh ein Lump und habe keinen Heller in der Tasche, wenn ein Räuber, der ihm nachsehen will, Dich darnach fragt.
- Café im Palay royal. Sind die Vorhänge niedergelassen, so sitt die häßliche Tochter vom Hause dahinter, sind sie aufgezogen, die schöne. Gefühl der Häßlichen, wenn sie die Vorshänge niederläßt.
- Der polnische Bauer, der einen Herrn Deutsch sprechen hört, und als er gefragt wird, wie ihm dies Polnisch gefalle, antwortet: es sen so sein, daß er es nicht verstehe. (Bamberg)
- Die polnischen Damen, die sich am Kamin mit aufgehobenen Röcken den Hintern wärmen. (Bamberg)

<sup>2910, 28</sup> im [beschränf flein] 2914 polnische [Jude]

- Der Kaiser von Rußland schenkt in Berlin einem schönen Hutmacher Mädchen für ihre Gunst 100 Ducaten. Der Hutmacher erscheint Tags darauf vor Gericht und erklärt, ihm sehen 100 Duc. gestohlen. Man sindet die 100 Duc. bei dem Mädchen, sie sagt aus, der Kaiser von Rußland habe sie ihr geschenkt. Die Justiz in Verlegenheit, den Kaiser zu fragen. (Bamberg)
- Wenn man Etwas recht gründlich haßt, ohne zu wissen, warum, so kann man überzeugt sehn, daß man davon einen Zug in seiner eigenen Natur hat.

#### b. 6 Decbr.

- In einem öffentlichen Hause in Hamburg haben sie einen Menschen ermordet, ihm den Kopf abgeschnitten, alle Dirnen haben's gewußt, Eine hat's verrathen. Scene: in einem hintern Zimmer sind alle Dirnen um die Schlächterei versammelt; da geht die Thür, ein Liebhaber kommt, Eine hüpft ihm entgegen, schließt sich mit ihm ein, küßt ihn und Ober auch der Wirth, indem er den Todten zerhackt, sagt: Ha, ihr send Alle hier, Einige müssen an's Fenster, es ist verdächtig, wenn ihr dort Alle fehlt!
- 2919 Ein vollkommener Rihilist, der in sich alle Unterschiede zwischen Gut und Bös aufgehoben hat, kann Alles werden, auch — Polizeispion! Moderner Character.
- Dei persönlicher Fortbauer mit Bewußtsehn ist eine Existenz in infinitum hinein kaum benkbar, benn Eins von Beidem: Langeweile ober Ekel müßte sich einstellen, selbst dann, wenn man eine beständige Steigerung des geistigen Bermögens, des Erkennens und Schaffens, wahrnähme, indem der Rückblick auf

bie vielen überwundenen Standpuncte dem Geist den errungenen [39] letten immer verleiden müßte, weil er ja wüßte, daß auch dort nur ein Ruhepunct, und nichts weiter, erreicht seh, und weil die Möglichkeit der Steigerung ja an sich die Möglichesteit eines dereinstigen Sich-Selbst-Genügens ausschlicht. Ohne Bewußtschn dagegen läßt der Spaß sich forttreiben.

9221 Glaube, Liebe, Hoffnung: glaube, liebe Hoffnung!

2922 Musikanten: sie erst zusammen blasen hören und sich dann prügeln sehen!

b. 7ten Decbr.

Bisher hatten wir wunderschönes Wetter, wie im Frühling, 2923 man konnte sich gang der Täuschung hingeben, daß er im Anziehen begriffen sen, auf den Boulevards wurden von Blumenmädchen Beilchen ausgeboten und es war ein Brüten in der Luft, dem die Erde sich nicht verschließen konnte. Ich fürchte, jest wird das sich ändern. Als ich heut Rachmittag ausging, strich ein kalter Wind, dicke Wolken standen am Himmel. Später, da ich den Hofraum des Louvre durchschritt, wunderte ich mich über das röthliche Glänzen des Pflasters, das auf dem Carouffelplat noch zunahm, als ich aber an den Pont royal kam, sah ich, daß es von der blutrothen Färbung des Himmels-Randes, den ich wegen der hohen Mauern im Innern des Louvre nicht hatte wahrnehmen können, herrührte. nun durch den Tulerien-Garten, um nach dem Place vendome zu kommen; alle Leute eilten, sogar eine hinkende Dame, die Bäume maren entblättert, die weißen Statuen baber alle bemertbar, sie nahmen sich gespensterhaft aus, von der Rue Rivoli

<sup>2923, 15</sup> eilten [ichnell]

klang wilbe jauchzende Militair-Musik herüber, ein Regiment zog vorbei, es war ein Traum-Zustand.

2924 Man verliert seine Freunde, wie seine Zähne. Man hat zuletzt keine Schmerzen mehr, aber auch keine —

2925 Zu irgend einer Zeit. Tragödie der Zukunft.

b. 8ten Decbr.

Heute morgen habe ich die Reinschrift des bürgerlichen 2926 Trauerspiels geendigt und ein schönes Mspt liegt vor mir. Nun will es mir boch vorkommen, daß ich auch dies Mal etwas Gutes gemacht habe. Bei Dramen, wie Judith [40] und Genoveva zog ich gewissermaßen auf jeder Seite das Resultat des Dichtungsprocesses, bei diesem letten ist es anders, der Gehalt kann nur im Ganzen, nur in der vollendeten Geschloffenheit der Form gesucht werden und beshalb kann man auch vor dem völligen Abschluß nicht wissen, wie man mit sich selbst daran ist. find alle Mauslöcher ausgestopft und ich bin zufrieden, besonders damit, daß sie eigentlich Alle Recht haben, sogar Leonhard, wenn man nur nicht aus den Augen läßt, daß er von Haus aus eine gemeine Natur ift, die sich in höhere nicht finden und an sie nicht glauben kann, und daß also die Gebundenheit des Lebens in der Einseitigkeit, aus der von vorn herein alles Unheil der Welt entspringt, so recht schneidend hervor tritt, weshalb ich mich benn auch wohl gehütet habe, ben Hauptcharacter, ben eisernen Alten, am Ende in bem Scheibewaffer, bas ber Secretair, ben ber Tob einen Blid in die Verwirrung thun läßt und auf

<sup>2925</sup> vgl. V S. 122 ff. 2926, 10 besonders [auch] 13 sie [3u] 18 der [sterbende] 19 den — Tod über der vermöge [seiner] der Todesnähe Tod [selbst] 19 f. zuerst thun und den

den Punct, von wo aus die Uebersicht möglich wird, erhebt, sterbend gegen ihn aussprist, aufgelös't erscheinen zu lassen, er darf nicht weiter kommen, als zu einer Ahnung seines Misverhältnisses zur Welt, zum Nachdenken über sich selbst. Leonhard ist ein Lump, aber eben deswegen — ein Lump kann nichts Böses thun!

2927 Das echte Weib ist seinem eigenen Gefühl nach Nichts für sich, es ist nur Etwas in seinem Berhältniß zu Mann, Kind oder Geliebtem — wie zeigen dies Elisens Briese!

Die Menschen, wenn sie einander über den Verlust geliebter Personen trösten wollen, borgen diese Trostgründe gewöhnlich von den Attributen des Nichts: er leidet nun nicht mehr, ihm kann nichts Böses widersahren u. s. w. Eine Absurdität sonder gleichen. Aber ein sehr reeller Zustand ist es, wenn man das Nichts selbst um seine Attribute zu beneiden ansängt.

2929 Für einen Schulmeister ist dasjenige Geschichts = Buch, das er selbst besitzt, immer das wahre Evangelium.

2930 Eine Frau in der Ehe mit einem Mann, der das Entsetzlichste begeht oder begehen will und sie zwingt oder zwingen will, daran Theil zu nehmen. Sie wird wahnsinnig und verräth ihren Mann in diesem Zustand dadurch, daß sie ihn vertheidigen will, indem sie sagt: er hat es nicht gethan, er nicht, wie könnte er es gethan haben u. s. w.

<sup>2926, 20</sup> erhebt über erklimmen darf 23—25 Leonhard — thun! später zugesetzt 2927, 1 ift [in] s sie liegen nicht vor

2931 [41]

an Campe vom 10ten Dec.

- In Paris bin ich fehr gern. Wie es Leute hat geben können, die nicht gern hier waren, begreif' ich nicht, ich mögte mich Rahre lang, ja ein Leben lang hier aufhalten, und bente nur mit Entsepen baran, daß ich wieder werde scheiden muffen. 5 Es ist benn boch ein gang anderer Strom, auf bem man segelt. und zu einem auten Schiff gehört ein ordentliches Wasser. Ich bin kein Enthusiast für die Franzosen, es liegt Manches in ihrem National-Character, das mir widerstrebt und ewig widerstreben wird, aber daß sie sich das Leben zu bereiten verstehen 10 und daß ihre Geschichte sich verleiblicht hat. daß sie aus den Büchern auf die Straßen hinüber spatirt ist, das greift sich mit Händen und Niemand kann es beffer empfinden, als ein Deutscher. Auch bin ich überzeugt, daß diese Stadt die Schnürbrust, die man ihr jett anlegt, ich meine die Festungswerke, die allerdings 15 bedrohlich genug sind, mit einem einzigen Athemzug von unten herauf wieder zersprengen wird, sobald es darauf ankommt. — Heines Ankunft wird Sie so überrascht haben, wie mich seine Abreise, die ich aus einer mir von ihm gesandten Karte erfuhr. Ich wollte Ihnen über ihn schreiben, denn ich habe eine sehr 20 entschiedene Ansicht über ihn gewonnen und es ift mir im AUgemeinen doch lieb, daß ich ihrem Rath gefolgt bin und seine Bekanntschaft gemacht habe. Aber als ich Ihnen wegen bes Gelds schrieb, war keine Reit, weil die Post drängte, und ich fonnte Sie bloß vorbereiten; nachher reif'te er und stellte fich 25 Ihnen selbst als Object. Ich glaube nicht, daß er seine Thaten schon hinter sich hat, nur sollte er — aber ganz entre nous! sich am wenigsten mit Leuten verbinden, die er selbst in's Leben rief, denn durch die Berbrüderung mit feinem eignen Schatten ward noch Keiner stark. Ich bente hiebei an einen 30

<sup>2931, 29</sup> f. vgl. "Das Genie und seine Nachahmer" VII S. 230

Glace-Handschuh, ber allerdings angenehm duftet. Ich habe sein Urtheil auch speciell sehr schätzen lernen, er hat mir, als er bei mir war, über meine Judith mehr Wichtiges und Tieses gesagt, als alle meine Recensenten — mit alleiniger Ausnahme von 35 Wihl und Nielsen — zusammen, und ich habe auch für ihn einen Gesichtspunct. —

An Glise, vom 5ten Dec.

— Der Mensch, dem gar Nichts übrig blieb, mag ben 2932 Schmerz um das Lette, das er verlor, festhalten, wie eine Keuerkohle, damit er ihn verzehre, aber das ist doch noch lange nicht Dein Fall. — So viel sehe ich schon jett: ihr send be-Das ungeheure Weh der Welt muß Euch gar neidenswerth. nicht berühren, benn so groß könnte ber Schmerz um bas Einzelne gar nicht werben, wenn Ihr irgend einen Schmerz um bas Gange hättet, Guch qualen bie Rathfel bes Daseyns erst dann, wenn sie Eueren eigenen Kreis verfinstern, und nur so weit, als dieses geschieht. (Freilich ist's auch ein Anderes. vor dem Meffer, das nur schneiben tann, das ift das Allgemeine, zusammen schaubern, und unter dem Messer, bas [42] wirklich schneidet, das ist das Specielle, zusammen zucken.) — 3ch glaube nicht an einen auten Hausvater über den Sternen. ber, zu ohnmächtig, die Wunden seiner lieben Kinder zu verhüten, doch allmächtig genug ist, sie alle zu beilen, aber allerbings zieht sich ein Faden ewiger Beisheit (ber ja eben nur die Meußerung ber Selbst-Erhaltung im Ganzen ift) burch die Welt, und diese Weisheit bethätigt sich gerade barin, baß bas Leben sich aus sich selbst herstellen kann und also auch muß. Dein Rind lebt und ist mehr, als es war; Du wirst es nicht um den Weihnachtsbaum tanzen sehen, aber bafür tanzt es vielleicht um einen Baum, auf bem jedes Licht

<sup>2932</sup> vgl. Bw. I S. 187ff.

ein Stern ist, um den Baum der Welt, und Nichts sehlt, als daß Du seine Freude nicht siehst, es ist also nicht sein, nur Dein Entzücken weggefallen, und das kannst Du doch wohl ertragen. — Du wirsst Dich mit aller Gewalt in Deine Empsindungen, wie in einen Strom, der Dich mitleidig selbst zurückstößt, hinein, dagegen muß ich kämpsen, sonst liebte ich Dichnicht. — Ich glaube gern, daß Dein Schmerz sich vergrößere, oder richtiger, denn die Vergrößerung ist nicht möglich, daß er sich mit auf mich erstrecken würde, wenn der Tod auch mich abriese, aber das kann ich kaum für etwas anschlagen, da mein Daseyn ihn um Nichts zu verringern vermag! —

b. 10ten Dec.

Heute war ich einige Stunden im Louvre, in den egyp-2933 tischen Säälen. Wer kann sich Rechenschaft geben über Alles. was man sieht! Da wandelte ich unter den Resten urältester Bergangenheit umber, die wunderbarer Beise zugleich von einem untergegangenen Jahrtausend und von der hervorragenoften Erscheinung des jetigen, von Napoleon, der sie auf seinem Siegeswagen nach Europa berüber geführt hat, zeugen. Mumien, Göten, beilige Thiere, alle mögliche Geräthschaften, Ringe, seltsame Reliefs. Schrift-Denkmale auf Leinewand-ähnlichen Stoffen und in Stein, Nichts fehlt; sogar Gerste, Baizen, Roden, noch wohl erkennbar, ja nicht sehr verschieben von frischem Korn, Datteln, Rosinen, Brot, in versteinertem Zustande, und andere Specifica, bie man den Todten in ihre Gräber mit gegeben hat, liegen aufgeschichtet ba vor dem erstaunten Blick. Paris ist keine Stadt, sondern eine Welt, wenigstens hat man nirgends so viel auf einmal von der Welt beisammen, wie hier, es ist eben genug, um einen Menschen, der Alles auffassen und in seinen Nuten verwenden mögte, zur Verzweiflung zu bringen.

<sup>2933, 10</sup> Roden, [verfteinerte]

2934 Reift schoß sich weg aus der erbärmlichen Welt, als ob er der allein überflüssige Sperling darin wäre. Er und Körner, der weggeschossen wurde und in dem Jan-Hagel einen zweiten Schiller beklagte, während sich um Kleist keiner bekümmerte!

## b. 10ten Dec.

Jch schiefte Elise einen großen Trost - und Ermunterungsbrief, weil ich glaube, daß ich alle Macht, die ich über sie besitze, anwenden muß, um sie ihrem Gemüthßzustand zu entreißen. Abends ging ich [43] über die Boulevards St Martin und sah ein Kind in der Größe von Max mit einem Fallhut. Die Thränen kamen mir wieder um mein herrliches Kind in's Auge, hätte er einen solchen Fallhut getragen, er würde noch unter den Lebendigen sehn! Man muß sich ja mit aller Gewalt abhalten, unter sich hinab zu blicken, um nicht schwindlig zu werden, aber wenn man sich so etwas denkt — und es ist ausgemacht, vom Fallen kam seine Krankheit — so erkennt man mit Schaudern, auf welcher Nadelspize sich Welt und Leben dreht.

# b. 12 Dec.

2936 Das Wetter ist noch immer schön, aber es wird doch schon winterlicher, man friert im ungeheizten Zimmer, wenn man nicht dichtet, denn dann bin ich unempfindlich für äußere Einflüsse, obgleich die innere Erhizung meistens mit einem Schnupsen endet.

2937 Ein Mädchen wird von allen jungen Leuten angesehen und freut sich sehr darüber. Kokett sagt sie zu ihrer Nachbarin: was die wohl zu gaffen haben! "Du hast einen schwarzen Fleck an der Nase, wisch' Dir ihn nur ab, dann hast Du Ruhe!" ist die Antwort.

2938 Ein Lump, der es recht von innen heraus ist, kann mit größtem, Recht zu Socrates und Plato sagen: nehmt mich, wie ich bin, ich muß Euch ja auch nehmen, wie Ihr send!

b. 13 Decbr.

Ich fürchte, nun wird der Aufenthalt in Paris, der im 2939 Sommer unvergleichlich senn muß, für mich etwas unangenehmer werden, denn es wird kalt und ich bin bei den außerordentlich hohen Holzpreisen entschlossen, mir in den Kamin Richts einlegen zu lassen. Gestern habe ich mein Trauerspiel an den 5 alten guten Kisting mit der Messagerie Lafitte abgesandt; Dr Bamberg war mir hiebei, wie bei Allem, was ich hier noch gethan und vorgenommen habe, behülflich, es ziemt fich wohl, es zu bemerken, denn ich würde ohne ihn in Paris bei meiner Unkenntniß der französischen Sprache wie verrathen und ver- 10 kauft gewesen senn. Ich lernte ihn durch Hagen kennen, und bieser Bekanntschaft wegen will ich mit etwas vermindertem Alerger baran benken, daß ich an biesen indefiniblen Menschen einen Brief mitgenommen, ja, ihm von Samburg aus, ohne ihn au kennen, selbst geschrieben habe. Er ist ein Jude, aber es ist 15 ein Glück für seine Nation, daß ich mit ihm in Berührung gekommen bin, benn meine liberalen Ansichten über die Juden haben sich im Allgemeinen verändert und bedurften der Unterstützung durch die Bekanntschaft mit respectablen jüdischen Bersönlichkeiten gar sehr. Als wir gestern von der Messagerie zurück- 20 kamen und an der Ede der Rue vivienne auseinander gingen, kam Bamberg mir rasch wieber nach und forberte mich auf, ein seltsames Phänomen am Himmel in Augenschein zu nehmen. Ich kehrte mit ihm bis zur Ecke ber Rue vivienne zurück und sah nun über dieser Straße den Mond in einem blutrothen Licht 25 stehen; es war ein Uhr Mittag, ein dicker Nebel, den man, wie

etwas körperlich = Verdichtetes, einathmete, lag über Paris, das Mondlicht gab ihm eine blaßröthliche Kärbung und wurde eben baburch, bei ber völlig verhüllten Sonne, in seiner Tag-Wirkung 30 sichtbar, was ich nie zuvor bemerkt habe. Abends gingen wir zusammen in's Theatre [44] Français und ich sah zum ersten Mal bie Tragödie und die Comödie der Franzosen, glücklich genug Beibe zugleich an einem und bemselben Abend, und in der vorzüglichsten Repräsentation zwei der besten Stücke, den Cinna von 35 Corneille und die Gaunereien bes Scapin von Moliere. Foyer bes Theaters ift grandios, Voltaire's Statue, umgeben von denen Talmas und le Kains, macht die Honneur's in dem oberen Foyer sieht man unter vielen anderen die Buften von Moliere und Corneille. Das Theater selbst ist nicht so groß, 40 als man es sich bei der Pracht der Eingänge und Corridore vorstellen muß, doch ist es hoch und faßt vielleicht mehr Menschen, als man benkt, jedenfalls ift die Beschränkung bes Raums bem beclamatorisch - rhetorischen Character des französischen Dramas angemessen und kommt den Acteuren, die gehalten recitiren, nicht 45 leibenschaftlich spielen sollen, zu Statten. Das Orchester schien mir auffallend klein zu fenn, es hat, da in den Zwischen-Acten der Borhang nicht fällt, sondern nur eine unbedeutende Bause eintritt, die kaum so groß ist, wie eine bei uns, wenn während des Acts verwandelt wird, wenig zu thun. Die Rachel, 50 als Aemilie, eröffnete den Cinna. Es ist eine Erscheinung, wie eine marmorne Statue, es wird Einem gespenstisch zu Muth, wenn man sie stehen sieht, man erschrickt, wenn sie sich zu bewegen ober zu reben anfängt, das Tragische, das sie umfließt, wie eine dunkle Wolke, die ihre Schönheit umsonst zu durchbrechen sucht, 55 läßt sie von vorn herein als Opfer erscheinen, das schon halb

<sup>2939, 27</sup> [und] daß 51 zuerst es ward mir 51 f. zuerst Wuth, als ich sie stehen sah, 52 umsließt üdZ 54 ihre [scharfe] 55 läßt sie über giebt sie

gebracht ift und nun noch halb gebracht werben foll, und so fehr sie durch ihre im höchsten Grade ausgezeichnete Recitation wirkt, so erschüttert sie doch fast noch mehr durch die Art, wie sie sich in jeder Situation hinzustellen weiß, es ist als ob jedes Mal die entsprechende Statue, die das vorüberrauschende Leben ver= 60 ewigen soll, aus ihr heraus gehauen würde. Auf mich hat sie einen tiefen, unverlöschbaren Eindruck gemacht; so wenig ich vom Stud verstand, so fühlte ich boch: das ist, was Du brauchst, wenn Du Eingang auf dem Theater finden follst! Auch Auguste zeichnete sich aus, obgleich nur so, wie neben dem primitiven 65 Genie das Talent sich geltend macht. Im Allgemeinen, sowohl in der Tragödie, als in der darauf folgenden Comödie, characterisirte die Schauspieler jene Freiheit und scheinbare Unabhängigkeit vom Bublicum, die man in Deutschland, wo die Leute sich ihr Bischen Eristenz fümmerlich aus den Ge- 70 sichtern im Parterre und der Recensentenloge heraus lesen. so selten trifft und ohne die doch keine Allusion möglich ist. Diese Franzosen treten auf und geben sich, als ob sie ihre Welt für sich hätten, und dadurch gefallen sie und reißen bin. — 75

2940 Es giebt Leute, benen es zu gemein ist, daß der Wein vom Weinstock gewonnen werden muß; sie mögten unmittelbar die Sonnenstralen keltern.

<sup>2941</sup> [45] Frische Augen: als ob die zwei leuchtendsten Thautropfen an einem schönen Sommermorgen von einer Rose abgenommen worden und in dies Mädchengesicht eingesetzt wären.

<sup>2939, 59</sup> sich [statuen] 2941, 1 Leute, [die]

Brief an Elise vom 15ten Dec.

2942 — Wenn der Mensch sich so recht in die Unermeßlichkeit des Welt-Ganzen verliert, so wird nicht bloß er selbst klein, sondern auch sein Schmerz!

2943 Hätten wir! Das ift die Melodie, aus der die ganze Zukunft geht.

b. 19ten Dec.

Ich freue mich sehr, daß das Gedicht, das ich Elisen zum Weihnachts - Abend bestimmte, sertig geworden ist. Ich habe mich darin zum ersten Mal in der Terzinen - Form versucht und diese Form sehr lieb gewonnen, sie ist, wie eine Glocke, die freilich nur von einem Mann, nicht von einem Kinde in Bewegung gesieht werden kann.

Das Kaffechaus in der Rue Set Honoré, wo Philidor's Bild hängt und der Konrector in Wesselburen, der nach dem Philidor Schach spielte und in der andern Welt Philidor gewiß eher, als Napoleon aussuchen wird, obgleich er auch Letztern verehrte.

2946 Es ift sehr richtig, daß wir Deutsche nicht im Zusammenshang mit der Geschichte unsres Volks stehen, wie der Rec. meiner Genoveva in den Bl. für lit. Unterhaltung sagt. Aber worin liegt der Grund? Weil diese Geschichte resultatios war, weil wir uns nicht als Producte ihres organischen Verlaufs betrachten können, wie z. B. Engländer und Franzosen, sondern weil das, was wir freilich uns're Geschichte nennen müssen, nicht unsere Lebens- sondern unsere Krantheits-Geschichte ist, die noch dis heute nicht zur Kriss geführt hat. Ich erschrecke,

<sup>2942</sup> vgl. Bw. I S. 190 2943 ebda I S. 195 2944 vgl. Bd. VI S. 294ff. 2946 vgl. XI S. 60, 25 ff.

wenn ich die dramatischen Dichter sich mit den Hohenstausen abplagen sehe, die, so groß Friedrich Barbarossa und Friedrich der Zweite als Individualitäten waren, doch zu Deutschland, das sie zerrissen und zersplitterten, statt es zusammen zu halten und abzuründen, kein anderes Verhältniß hatten, als das des Bandwurms zum Magen. Ja, wenn ihnen Kaiser gesolgt wären, die Alles wieder ausgeglichen, die den schrecklichen Riß wieder geschlossen hätten! Dann hätte man sich für das Auseinandergehen schon des Zusammenschließens wegen interessiren müssen, aber jett? Doch der Grund liegt darin, daß diese Poeten das eigentliche Lebens-Element des Dramas gar nicht kennen! Sie masen Bilder, und wieder Bilder, daß die Bilder etwas bedeuten müssen, davon ahnen sie Nichts.

Wan mag die Poeten citiren, ich habe Nichts dagegen, nur citire man sie nicht, wie die Theologen die Bibel, oder die Juristen das corpus juris. Welcher Dichter wird nicht schaudern, wenn er lies't: Shakespeare sagt, Goethe sagt pp. und daraus solgt, daß pp Der Dichter, wenn er anders wirklicher Dichter ist, wenn [46] seine Stärke nicht gerade in Gnomen und Sentenzen liegt, wird die Joeen immer nur dialectisch und zwar in dem Sinne, worin Welt und Leben selbst dialectisch sind und jede Erscheinung unmittelbar in und durch sich selbst ihren Gegensah hervor ruft, aussprechen, und wenn man den Shakespeare einmal zum Zeugen für die Nichtigkeit des Lebens aufruft und nicht hinzusügt, daß er an einem anderen Ort mit gleichem Ernst von dem hohen und einzigen Werth des Lebens redet, so sündigt man gegen ihn eben so sehr, wie man gegen den Philo-

<sup>2947</sup> vgl. XI S. 368, 25 ff. "Über die sogenannten politischen Demonstrationen bei theatralischen Vorstellungen" und XII S. 237, 6 ff. 7 wird über spricht 12 nicht hinaufügt über vergift

jophen fündigen wurde, von dem man einen Sat nur halb, etwa nur bis zum Aber, das ihn zerschneidet und einschränkt, anführen, dann aber doch den Schluß ziehen wollte. Die Poesie ist Leben, nicht Denken, Umkleiben, nicht Stalpiren und je größer die Boeten sind, um so weniger werben sie sich, ihrer subjectiven Vorliebe folgend, mit Entschiedenheit auf die linke ober die rechte Seite stellen, nur die Halben, die von dem Kampf, den jeder tiefere Mensch in sich burchkämpfen muß, ohne jemals zu einem Schachbretts - mäßigen Sieg zu gelangen, Nichts wissen, schlachten ihrem sogenannten Ideal den Gegensatz, der bei ihnen natürlich nie lebendig wird, sondern Schemen und Schatten bleibt, kaltblütig ab und geben ihm, wenn sie ihn nieder gestreckt haben, noch einen Fußtritt obendrein, der wahre und ganze Dichter macht gar bald die Erfahrung, daß Ideal und Gegensat, Licht und Schatten sich nicht gegenseitig aufheben, sondern sich gegenseitig bedingen, und daß sie nur in den ersten Stadien so weit auseinander fallen, sich später aber auf höchst beunruhigende Beise in einander verlieren. Bon dem dramatischen Dichter versteht sich dies von selbst und leuchtet wohl den Meisten ein, wenn fie sich die Sache freilich auch nur unvollkommen vorstellen mögen. aber es gilt von jedem, jeder Dichter ist den Ideen gegenüber bas, was dem bramatischen gegenüber die von ihm dargestellten Charactere sind. Damit ift aber keineswegs gesagt, daß er als Mensch verlegen zwischen den Extremen umber ichwanken soll.

Daß man ein verständiger, wißiger und sogar geistreicher Kopf sehn und doch in Allem, was die Poesie und überhaupt die höchsten Dinge betrifft, höchst philisterhaft denken kann, beweis't Niemand bündiger, als der Göttinger Hofrath und Pro-

<sup>2947, 16</sup> anführen, aus anführen wollte

2949

feffor Lichtenberg, wenn er erst ben Horaz als einen großen Dichter hinstellt und dann bemerkt, noch lieber, als die Schriften bes Horaz lesen, hätte er in der Gesellschaft, in der Horaz sich für die Verfertigung dieser Schriften heran gebildet, und aus ber er den Stoff zu denselben heraus genommen habe. leben mögen. Der Philister weiß Nichts [47] von der Autonomie des menschlichen Geistes, denn er erinnert sich ja gar zu genau, wie er seinen eigenen Bettel, mit bem er prunkt, zusammen gebracht hat; er hat Alles gelernt, und er hält streng über bas Dogma, daß man Alles lernen könne, bamit er, wenn er, in's Gedränge gerathend, zugeben muß, noch keine Mias geschrieben und keinen Pythagoräischen Lehrsat entbeckt zu haben, antworten fann: es ist wahr und gereicht mir allerdings nicht zur Ehre. aber woher kommts? ich habe mich nicht bei Zeiten barauf gelegt! Darum nimmt er von jedem Individuum, das ihm Respect abdringt, an. es trage, wie er, erborgten But, dann braucht er die Reverenz nicht zu tief zu machen, im Gegentheil, es ist seine Schuldiakeit, die geheime Quelle, woher der unbequeme Reichthum rührt, aufzuspuren und bann zu sagen: bas Gold ist echt, aber, Freund, es beweis't Nichts, als daß Du ein gewandter Dieb bist! Dag er doch immer auf irgend ein Inbividuum zurud kommen muß, fällt ihm nicht ein, ober plagt ihn wenigstens nicht, genug, wenn es nur bas nicht ist, was vor ihm steht. Die Lichtenbergsche Geistreichigkeit ist eine kaleidoscopmäßige; kein Begatten des Verwandten, sondern ein Durcheinanderkugeln des Fremdartigen.

Gewisse moderne Autoren machen Toilette vor dem Publi-

<sup>2948, 5</sup> Verm. Schriften. Göttingen 1803. I S. 306, vgl. XII S. 286, 10 ff., VI S. 355 f. und VII S. 346 21 die [Verbeugung] es ist über er hält es für

cum, und bilben sich ein, biese große Unverschämtheit sen eine große That.

2950 Man sieht in Paris auf der Straße auffallend viele Blatternarbige.

b. 19 Dec.

Die englische Lithographie mit den Hunden, die das Parla-2951 ment vorstellen, macht mir noch immer viel Vergnügen. Es ist eine Karrikatur und keine. Keine, benn hier sind keine Berzerrungen, sondern die wahrste, lebendigste Natur; eine, denn diese Hunde repräsentiren. Der große weiße Budel in der Mitte hat die eine Pfote auf das Gesethuch gelegt und leistet seinen Schwur ab; eine Brille liegt auf dem Buch, man fieht, er hat es vorher sorgfältig studirt, er kann und will sich nicht mit Unwissenheit entschuldigen, wie sein Aeltervater. Diesen seinen Aeltervater nämlich nahm ber Schlachter in Dienst, weil er ihm zugeschworen hatte, daß er kein Fleisch fressen wolle, er riß seinem Brotherrn aber noch benselben Tag eine Wabe aus und erklärte, als er wegen Eidbrüchigkeit zur Rede gesetzt wurde, er habe auf Fleisch geschworen, nicht auf Waden. Ein kleiner Köter schaut bedenklich zu dem ehrwürdigen Weißen auf, er scheint ihm zurufen zu wollen: Bedenke, was Du thust, ich bin ein Zwerg gegen Dich, aber ich könnte Das nicht halten, was Du da schwörst, wie willst Du es durchseten? Ein Bullenbeißer dagegen betrachtet die Pfote des Schwörenden und denkt: es sind Tapen baran, die noch ganz andere Dinge zerreißen können, als dies Buch, aber es ift richtig: ehe man es zerreißen darf, muß man darauf geschworen haben, sonst ist man nicht im Recht!

<sup>2951</sup> vgl. oben N. 2902 11 riß über fuhr 15 Weißen über Pubel

2952

Rosen und Lilien, wo habt Ihr Guere Früchte?

[48]

b. 20sten Decbr.

Soute Nachmittag um halb 3 Uhr, als ich in die rue faubourg poissonière einbiegen wollte, um in meine Wohnung zu gehen, trat mir Casimir Delavigne in den Weg, d. h. der todte, nicht der lebendige, nämlich sein Leichenzug, äußerst prachtvoll, ein glänzendes Gesolge in einer großen Reihe von Wagen. Ich wußte aber nicht, daß er es war, der bestattet wurde, sonst würde ich schon wegen meiner Erinnerung an den Abend, wo ich in Hamburg mit Elise Louis onze sah und den Pastor Schmalz zum Logen-Nachdar hatte, mich dem Zug angeschlossen heit die ganze neufranzösische Literatur sehen können, sast alle Autoren sind auf dem Père la chaise anwesend gewesen, Victor Hugo hat am Grabe gesprochen.

3954 Im Kriege schlägt man einander wohl todt, aber man erklärt dadurch keineswegs, daß man todtgeschlagen zu werden verdiene.

2955 Wenn man gereizt wird, so sollte man ganz Berstand werden; leider werde ich ganz Gefühl! G. "Sie haben ja nur Einen Stuhl und der war besetzt." "Ich sollte Ihnen nun auch Complimente machen, aber ich habe leider schon gesagt, daß ich Nichts von Ihnen gelesen habe; doch, was thut's, ich nehme es zurück: Ihr Musik-Lexicon ist vortrefslich!" Hätte ich meine Gereiztheit unterdrücken können, die Fronie meines Benehmens

<sup>2953,</sup> s Delavigne starb am 10. Dezember 1843 in Lyon 2954 "Kriegsrecht" VI S. 357 2955 & ist August Gathy, der Musiker, dessen "Musikalisches Conversationslexicon" Hamburg 1835 erschien, vgl. Allgem. Deutsche Biogr. VIII S. 408 f.

ware zu loben gewesen. Vor den Bucklichten soll man fich hüten, der Grund ist einsach, Shakespear im Richard hat ihn erschöpft.

Schmerz: ein Nichts im Nichts um Nichts!

2957

2956

# Commentar.

Nebucad Nezar, fraß Gras. Symbolisch zu verstehen: er war ein Liebhaber von Salat und wurde beshalb für verrückt ausgeschrieen. So müssen große Geister, die zum Heil der Menscheit neue Entdeckungen machen, es büßen!

## b. 23 Decbr.

Oft entsetze ich mich über mich selbst, wenn ich erkenne, daß 2958 in mir die Reizbarkeit, statt abzunehmen, immer mehr zunimmt, daß jede Welle des Gefühls, und wenn fie von einem Sandkorn herrührt, das der Zufall in mein Gemüth hinein warf, mir über den Ropf zusammen schlägt. Da sitze ich eben im besten Behagen an meinem Tisch und schreibe ein Gebicht in's Reine, zu dem ich gestern Abend, im Palays royal spatieren gehend, die letten Berse machte. Die Portière tritt herein und will die Tasse, worin sie mir des Morgens die Milch zu meinem Frühstück bringt. Nun ist das allerdings eine französische Unverschämtheit, denn sie weiß recht gut, daß ich die Tasse, da ich mir immer einen Theil der Milch bis zum Abend aufhebe, den ganzen Tag brauche. Aber, statt ihr dies auf die gebühs49]rende Weise zu erklären und zu diesem Zweck all mein Bischen Französisch zusammen zu raffen, bann aber über die Sache, wie sie es verdient, zu lachen und in meiner Arbeit fortzusahren, lasse ich sie, freilich ohne die Tasse, wieder hinaus geben und ärgere mich, daß mir das Blut in den Kopf steigt. Woher diese

<sup>2958, 6 &</sup>quot;Das Haus im Walde" VI S. 221 ff.

schreckliche Abhängigkeit von äußeren Eindrücken, deren Nichtigkeit ich ja eben so gut erkenne, wie ein Anderer? Und doch wüßte ich mich ihr auf keine Weise zu entziehen, im Gegentheil, sie friegt mich immer mehr unter die Füße, ein Lächeln auf dem Gesicht eines Menschen, ber mich ansieht, ein Blick auf meine Stiefeln, selbst, wenn ich die zierlichsten trage, wie ich jett thue, Alles bringt mich aus dem Gleichgewicht und der Verstand, an bem es mir wahrhaftig nicht fehlt, kann Nichts dazu thun, als daß er mich, wie es wohl dem Betrunkenen, der hin und her taumelnd und tolle Streiche ausübend, auch recht gut weiß, daß er sich nicht beträgt, wie er sich betragen soll, begegnen mag, ausspottet und mich so die doppelte Qual, den Rustand zu durchschauen, geistig über ihm zu stehen, und ihn dennoch nicht über= winden zu können, empfinden läßt. Es ist ein großes Unglück, sowohl für mich selbst, als für die Wenigen, die sich mir anschließen und es entspringt nur jum Theil aus meiner dichterischen Natur, die allerdings an sich, da sie vermöge der bloken Vorstellung das Geheimste menschlicher Situationen und Charactere in sich hervorrufen soll, eine größere Receptivität, als die gewöhnliche, voraussent; zum größeren Theil ist es die Folge meiner trüben Rindheit und meiner gedrückten Junglings-Jahre, es geht mir, wie Einem, der ein Decennium zwischen Fußangeln und Selbst-Schüssen umber geirrt ist und nur die wenigsten bavon vermieden hat, er wird selbst auf Bflaftersteinen anders auftreten, wie Andere. Was hilft es mir, daß ich dagegen angehe! Das kann die Menschen, mit benen ich zu thun habe, freilich gegen mich, gegen mein Auffahren, schützen, aber in mir bleibt's das Nämliche!

b. 23 Decbr.

2959 Noch immer ift hier schöner Herbst, zwar nicht mehr frühlingsmäßig, aber doch auch noch nicht winterlich; noch immer

2961

werben auf ben Boulevards Beilchen feil geboten, und im Zimmer kann ich es wenigstens aushalten, draußen aber, wenn man nur erst etwas gegangen ist, fühlt man sich ganz behaglich.

b. 23 Decbr.

2960 Bei dieser ungeheuren Reizdarkeit, deren ich oben gedachte, woher die jetzt in mir schon eingetretene Beruhigung über den Tod meines Sohnes? Ist das Kraft des Geistes, oder Schwäche des Herzens? Ich wage nicht, Ja oder Nein zu sagen, aber ich habe schon oft darüber gedacht.

Man pslanzt das Große nicht durch Reiser, Und lächelnd spricht der jüngste Ruhm: Es sehlt auch jetzt noch einem Kaiser Auf Erden nicht sein Kaiserthum!

[50] Rußland, als es die Polen verbannte; Einer, der Einen ermordet, und die zersetzten Glieder selbst in alle Welt herum schieft! Der Pole auf der Terrasse in St Germain en Laye.

b. 24 Decbr.

Seute ist Weihnachts - Abend, heute morgen wußte ich es noch nicht, erst als mein Wäscher kam und von den vielen Geschenken sprach, die an diesem Tage in "Allemagne", wo der Mann mit Napoleon gewesen ist, gemacht würden, ersuhr ich's. Da habe ich denn ordentlich zu Mittag gegessen und mir Abends im Palays royal einen Goethe zu 30 fl gekaust. Ob ich recht gethan? Ich denke. Haben muß ich durchaus mehr Bücher und hier besonders, wo mir aller Umgang sehlt, auch habe ich meine eigentliche Casse nicht angegriffen, sondern das für den Prolog

<sup>2959, 5</sup> ift, [wirb man] 2960 vgl. II N. 2958 2961 vgl. "Diocletian" V. 24 (VI S. 429) 2963, 2 alš [ber]

zum Diamant eingelaufene Honorar bazu verwendet. Als ich mit meinem Schatz, der ziemlich schwer zu tragen war und den ich mir doch nicht zuschicken lassen wollte, weil ich ihn dann erst morgen erhalten hätte, zu Hause kam, fand ich zwei Briefe vor, einen längst erwarteten, überaus liebevollen von dem alten herrlichen Oehlenschläger, der mich über Bieles beruhigt, und einen zweiten von Elise, den ich erst bei'm Zubettgehen lesen will. Gott gebe ihr den Frieden, dessen ihre arme Seele bedarf!

Abends 111/2 Uhr.

Bis 10 Uhr war ich im Café de Paris mit Bamberg, 2964 bann ging ich zu Hause, kaufte mir aber zuvor, ba ich ben Weihnachts-Abend doch auszeichnen mußte, für 3 Sous Galette, eine Art von Blätter-Backwerk, das (ich schreibe dies Deinetwegen nieder, theure Elise) ungefähr so schmeckt, wie ein gut bereiteter beutscher Pfannkuchen und das ich ganz in der Nähe meines Hauses, eber heiß, als warm, bekomme, in einer Boutike, beren Treiben lustig anzusehen ist; zwei Mädchen sind immerwährend vom frühen Morgen bis nach Mitternacht mit dem Vorschneiden der Galetten beschäftigt, die Kunden bilden förmlich Queus vor der Bude, wie vor den Theatern, und es sind nicht etwa bloß Gamins, sondern höchst anständige Damen und herren, hinten ift die Backstube, wo das Feuer nie ausgeht, wo eine Menge Gesellen beständig für neuen Vorrath sorgen und, sobald ein's der Mädchen mit ihrem Messer auf den Tisch klopft, rasch einen dampfenden Ruchen herbei tragen. Nun verfügte ich mich mit meinem Abend-Effen auf mein Zimmer, nahm Elisens Brief aus meiner Brusttasche hervor, füßte ihn noch einmal, erbrach ihn und fing an zu lefen, mahrend ich af. Der Brief machte

<sup>2963, 10</sup> er erschien im Morgenblatt vom 1.—4. Juli 1843, vgl. Bd. I S. 460 15 vgl. Bw. I S. 244 f. den Brief vom 15. Dezember 1843 2964, 6 in [meiner] 19 vgl. Bw. I S. 196 ff.

einen wohlthuenden und beruhigenden Eindruck auf mich, er war in einer ungleich gefaßteren Stimmung geschrieben, wie der zuletzt empfangene, und es tröstete mich besonders, daß er zum größten Theil schon vor Eingang des meinigen abgefaßt, also nicht als eine, vielleicht erzwungene, Wirkung des Letzteren zu betrachten [51] war.

Db man, wenn man zu Napoleons Zeit gelebt hätte, ihn richtig gewürdigt haben würde? Ich zweifle. Großen Erscheinungen gegenüber regt sich zunächst immer der Selbst-Erhaltungs-Trieb, die kleine, die von ihr verschlungen zu werden in Gesahr steht, muß ihr widerstreben, wenn sie auch, sobald sie wirklich verschlungen ist, die Nothwendigkeit und den Nutzen davon erkennt. Der Apfel, der Blut werden und so im Wenschen zu Ehren gelangen soll, trost noch zwischen den Zähnen.

b. 25 Dec.

lleber Nacht, wo ich nicht schlasen konnte, den Don Carlos von Schiller gelesen, seit langer Zeit zum ersten Mal wieder. Das Stück hat einen überraschend mächtigen Eindruck auf mich gemacht, die großen Elemente, die sich darin bewegen, ergreisen den Geist so sehr, daß er für die mangelhaste Gestaltungskraft, die hier, wie in allen Schillerschen Werken, doch nur Symbole, statt individueller Charactere hinstellt, keine Aufmerksamkeit behält. Bei alledem ist es von inneren Widersprüchen voll und der Hauptsache nach auf durchaus unhaltbare Motive gebaut, 10 Alles zum Theil daraus entspringend, daß der Dichter, wie er selbst irgendwo erklärt, sich damit zu lange getragen und daß ein Held den andern verdrängt hat. Denn nur ein zwiesacher Ausgang war möglich. Der Prinz konnte durch die Leidenschaft für seines Baters Frau untergehen, oder er konnte durch seine

<sup>2965, 7</sup>f. vgl. "Transsubstantiation" VI S. 339

Leidenschaft über sich selbst hinaus-, und im Interesse der 15 flandrischen Provinzen und der ganzen Menschheit zum welthistorischen Repräsentanten der liberalen Ideen erhoben werden. In dem einen Fall durften er und die Königin in der letten Scene die Rollen nicht wechseln, sie konnte immerhin von ihrer Höhe herab steigen und erklären, daß sie nun auch einmal ihrem 20 Herzen folgen wolle, aber ber Prinz durfte ihr nicht mit einem: nicht weiter Mutter! in den Weg treten, er durfte nicht davon sprechen, daß er jest ein größeres Gut kenne, als sie zu besiten. er mußte fie in seine Urme schließen, er mußte ben gangen Inhalt seines Lebens in einer einzigen Minute verschwelgen und 25 dann an der Hand des Kardinal-Groß-Inquisitors zum Blutgerüst fort taumeln. Das wäre nicht groß, aber es wäre individuell-wahr gewesen, und der Character hätte seinen Abschluß in sich gefunden, wenn auch nicht das Stück, mit den, außer ben pathologischen, darin losgelassenen geistigen Mächten. In 30 bem anderen Fall, den der Dichter mit Recht vorzog, durfte der Bring, auf bem Wege, seine gewonnenen inneren Erfahrungen zu bethätigen und seiner Erziehung durch den Marquis und durch seine jest überwundene und darum auch verstandene Liebe, Ehre zu machen, seinem Bater nicht in die Hände fallen, er 35 burfte nicht sterben, und am wenigsten burfte bie Catastrophe, die an und für sich keine ist, keine innere, in sich selbst mit Nothwendigkeit bedingte, sondern eine äußere, rein-zufällige, auf die Weise, wie es im Stud geschieht, herbei geführt werden, nämlich durch die Entlarvung des Gespenster - Betrugs, den wir 40 in seiner grandiosen Dummheit und Blumpheit dem Dichter ja nur dann verzeihen und nachsehen können, wenn er gelingt, aber nimmermehr, wenn er, wie hier, miß[52]glückt. Hamlet burfte fallen durch ein Fechterspiel, ja Shakespeare hätte ihm durch einen

<sup>2966, 15</sup> hinaus- über erhöht 29 außer [diesen] so barin [entf]

45 vom Dach herunter stürzenden Ziegel den Kopf zerschmettern laffen burfen, und es ware boch nicht burch Rufall geschehen, benn Hamlet gehörte bem Tobe an, er war ein schon außer dem Grabe verwesender Mensch und es war gleichgültig, auf welche Beise ber Tod sich seines Gigenthums bemächtigte. Aber 50 Karlos der durch das lette große Ereigniß, den Tod seines Freundes, erft zum mahren Leben erweckte und sich seines Berufs und seiner Burbe bis in die kleinste Faser seines Befens hinein bewußte Karlos, der im Begriff stand, sich mit Männerfraft und Männer - Ernft einer hoben Mission zu unterziehen, 55 durfte der Geschichte nimmermehr auf eine so jammervolle Weise unterschlagen werden; bas ift nicht tragisch, das erfüllt uns nicht mit jenem ehrfurchtsvollen Schauder vor der allwaltenden höchsten Macht, die in dem Moment, wo sie sich zwischen ein welt-historisches Individuum und den welthistorischen Aweck, den 60 es verfolgt, hindernd und zerstörend hinstellt, Beides zugleich aufzeigt: in dem Andividuum den faulen Aleck, der der wirklichen Realifirung dieses Zwecks durch dasselbe im Wege steht, und außer dem Individuum ein anderes Medium des Zwecks, welches eben dieses Individuum entbehrlich macht; das ist nichtig, 65 entsetlich, wahnsinnig, und wir können dem Dichter nicht einmal baraus, daß in seinem Stud nirgends die aus der Geschichte bekannte Möglichkeit einer Rettung der Riederlande, außer durch Vermittlung des Prinzen Karlos, hervor tritt, einen Vorwurf machen, der die Lücke, auf die er hindeutet, gewissermaßen selbst 70 stopfen würde, denn, wenn dies auch geschehen wäre, so würde es wenig geholfen haben, falls es dem Dichter bennoch beliebt hätte, den Helden in dem Augenblick, wo sein Leben in die Blüte trat, dem Tode zu überantworten, es hätte uns freilich

<sup>2966, 46</sup> durch [ein zufällig einen] 51 erst üdZ 57 Schauber nach Grau 61 aufzeigt aus aufzeigen muß 65 können über wollen Dichter [daraus] 66 f. aus — bekannte üdZ 67 durch [den]

über das Schicksal eines Volks, für das wir uns mit dem Marquis Posa so lebhaft interessiren, eine äußere Beruhigung 75 gegeben, aber wir hätten nun wohl gar gefragt, mas der Pring uns denn überhaupt noch angehe, da er, nach Besiegung seiner Leidenschaft aus seinem individuellen Lebens-Areis heraus tretend. boch von dem großen historischen ausgeschlossen und wie ein Solbat, der erst kommt, wenn das Regiment vollzählig ist, zuruck so gewiesen wird. So steht's um's Centrum, aber auch am Räderwerk ist viel auszuseten. Daß der Prinz sich nur deshalb zur Eboli verirrt, weil er die Hand der Königin nicht kennt, daß er aber dekungeachtet, wie wir aus dem vierten Act erfahren. nach Set Germain Briefe mit ihr gewechselt hat, davon wollen 85 wir nicht reden, es ist schon von Anderen bemerkt worden. Aber die Motive. [53] welche die Catastrophe mit dem Marquis herbei führen! Er spielt das allergewagteste Spiel und findet nicht für nothwendig, oder auch nur für gut, dem Prinzen den leisesten Wink mitzutheilen, selbst da nicht, wo er ihm sein Portefeuille 90 abfordert, ja, wo er einen Verhafts - Befehl gegen ihn in der Tasche mit sich herum trägt. Das heißt, den Erdball auf eine Nadelspipe stellen und sich nachher zu verwundern, daß sie sich biegt. Und wozu? Das hübsche Bild von der Wetterwolke und bem Schlafenden entscheibet Nichts, es paßt nicht einmal, benn 95 Karlos ist kein Schlafender, er kennt, wir erfahren es gleich in ber ersten Scene bes ersten Acts, seine Situation ganz genau und erwartet einen schrecklichen Ausgang, und wenn er auch wirklich schliefe, so ist die Sicherheit eines ganzen Lebens ja wohl einen gestörten Morgen- oder Mittags-Schlummer werth. 100 Gine folche Grille, von einem befferen Ramen fann und darf nicht die Rede sehn, ist schon dann unstatthaft, wenn nur einige

<sup>2966, 86</sup> f. Aber die [Catastrophe im] 96 wir [sehen] 102 ist [selbst]

Berwirrungen baraus hervor gehen, sie wird aber widerlich, wenn ber Character, ber sie sich zu Schulben kommen läßt, durch sie 105 seinen Untergang findet, was in diesem Stud geschieht, und sie wird geradezu unerträglich, wenn noch mehr, wenn Alles, wenn das ganze Drama mit der vorbereitenden und der Haupt-Katastrophe davon abhängt. Hier tritt bei Schiller eben der Eingangs gedachte Mangel an gestaltender Kraft hervor, die den 110 Dichter, der sie in hinreichendem Grade besitzt, gegen dergleichen Verirrungen schon durch ihre erste Eigenschaft, dadurch, daß sie, so zu sagen, die Motive selbst wieder motivirt, daß sie das Merven- und Abergeflecht nicht bloß in seinen Hauptstämmen, sondern bis zum Haar-Gewebe herab, bloß legt, schütt, und es 115 zeigt sich, daß der consequenteste Verstand im Verein mit einer mächtigen Phantasie, die aber immer nur das Allgemeine sieht und es nicht aus dem Besonderen hervor spinnt, sie nicht ersetzen Shakespeare hatte sich gefragt: wie kommt ber Marquis dazu, daß er dem Prinzen Alles verbirgt, daß er in demselben 120 Augenblick, wo er selbst unverantwortlich gegen das Vertrauen, welches die Freundschaft erfordert, sündigt, in dem Freund ein das Maaß des Menschlichen überschreitendes Vertrauen voraus fest? Dann wurde er bas, mas er als außeres Motiv für seine Dichtung brauchte, zu einem inneren erhoben, er würde es aus 125 einem allgemein-menschlichen oder einem speciell-individuellen Zug abgeleitet haben, z. B. daraus, daß der Marquis den Werth des Prinzen an der Kraft seines Herzens, zu lieben, und also auch zu vertrauen, ermessen wollte, oder er hätte sich überzeugt, daß dies nicht gehe, und dann hätte er, wenn er das Motiv im

<sup>2966, 105</sup> was über und daß geschieht 110 Grade über Maaße 116 Algemeine [, nie das Besonder] 119 verbirgt, [und] 128 äußeres üdZ 124 zuerst braucht, verinnersicht 125 Zug über Grund 126 Marquis sich das [über ein] Maaß für 127 an über aus sei 128 vertrauen, [gewinnen über verschaffen]

Organismus des Ganzen nicht entbehren konnte, das Schweigen 130 bes Marquis auf [54] die Unmöglichkeit, den Bringen zu sprechen. ober auf ein anderes äußeres Hinderniß, das freilich wieder von einer anderen Seite her zu motiviren und nicht in seiner bloßen Bufälligkeit hinzustellen war, begründet. Ferner. Marquis den Prinzen zum zweiten Mal bei der Eboli findet. 135 weiß er schon, daß diese dem König durch den von ihr an den Prinzen geschriebenen und gerade von ihm dem König übergebenen Brief bereits verdächtig geworden ist; deßungeachtet, obaleich es sich nur noch um einen Tag handelt, benn ber Bring soll ja schon flieben, um einen Tag, während dessen ber 140 Marquis bei seiner Allmacht am Hofe ber Prinzessin ben Weg zum König ja wohl hätte versperren können, degungeachtet kennt er keine andere Alternative, als entweder das Weib zu tödten oder sich selbst zu opfern! Nun opfert er sich selbst, als ob das Factum, daß der Prinz die Eboli um Berschaffung einer 145 Audienz bei seiner Mutter gebeten hat, durch seine Lüge aufgehoben wurde! — Dies sind die hauptfächlichsten Gebanken. die mir bei der letzten Lecture dieses Dramas kamen. Auch bas Erschossenwerden des Marg. Bosa ist höchst seltsam. Wozu? Warum nicht erst ein Gericht? 150

b. 27ften Dec.

Die Weihnachts-Tage ganz leidlich verlebt. Weihnachts-Abend: Regen und Nebel, oder vielmehr Nebel-Dampf. Erster Weihnachts-Tag: Frühlingswetter; ich ging, von Bamberg abgeholt, früh aus und hörte eine Messe in Notre-Dame de Paris, wo die Musik aber sehr schlecht war und auf keine Weise mit der in München zu vergleichen; dagegen ergötzte ich mich

<sup>2966, 136</sup> daß [eben] 140 während dessen über den 148—150 Auch — Gericht? später zugesetzt

nicht wenig über die Procession, es wurden nämlich mit aller priesterlicher Grandezza Ruchen, die man mit Lichtern besteckt hatte, in der Kirche herum getragen, ich wagte kaum, meinen Augen zu trauen. Nachber spakirten wir auf dem Place de la concorde und erfreuten uns an den fünstlichen Regenbögen, die wir erblickten, wenn wir durch die Baffer - Stralen ber Fontainen zum Himmel aufsahen. Später gingen wir in's Louvre und besahen eine Gemälde - Gallerie und einen Statuen - Saal. bie wir noch gar nicht gesehen, ja von beren Eristens wir nicht gewußt hatten. Unter Curiofitäten in einem der oberen Sääle ftieß uns neben allerlei merkwürdigen Beichtstühlen auch ein plump zusammen gesetzter, mit gemeinem Leder überzogener und an einer Stelle sichtlich mit Blut bespritzter Stuhl mit niedriger Lehne auf, von dem der Custode uns sagte, daß ein spanischer Inquisitionsrichter bei ben Berhören und der Folterung darauf gesessen habe. Leiber hatte ich gleich bes Morgens nasse Füße bekommen und ging erst um 6 Uhr zu Hause, um Stiefeln und Strumpfe zu wechseln; die Folge ift eine tüchtige Erkaltung, und die ist hier nicht so leicht zu nehmen, wie anderswo, denn Paris ist eine herrliche Stadt für die Gesunden, aber eine sehr unbarmherzige für die Kranken. Am zweiten Weihnachtstag war das Wetter zwar nicht frühlingsschön, aber doch auch mild und qut. Ginen lieblichen [55] Eindruck auf mich macht es, daß hier noch immer auf den Boulevards Beilchen feil geboten werden.

Langweilst Du Dich? Zähle Deine Pulsschläge!

2969 Wie könnten wir Menschen besitzen, da wir selbst besessen werden? Der Zweig hat das Blatt, aber der Stamm hat den Zweig, die Wurzel hat den Stamm, die Erde hat die Wurzel u. s. fort.

2968

Die Schönheit ist in der Welt der Kunst eben so unbequem, wie in der wirklichen die Tugend.

2971 Monologe im Drama sind nur dann statthaft, wenn im Individuum der Dualismus hervor tritt, so daß die zwei Personen, die sonst immer zugleich auf der Bühne sehn sollen, in seiner Brust ihr Wesen zu treiben scheinen.

Bersöhnung in der Tragödie — darunter verstehen die Meisten, daß die kämpfenden Potenzen sich erst mit einander V schlagen, dann aber mit einander tanzen sollen.

Wie gering die Alten vom Weibe dachten, das sieht man am deutlichsten an der Flias. Helena war keine Person, die ein Unrecht am verlassenen Gemahl begangen, sie war eine Sache, ein hübsches Ding, das ein Unrecht erlitten hatte, ohne selbst dafür verantwortlich zu sehn, darum zog ganz Griechenland ihretwegen vor Troja.

2974 Die sittlichen Ibeen sind eine Art Diatetik bes Universums.

b. 31ften Decbr.

2975 Es ift Neujahrs-Abend, d. h. Shlvester-Tag, denn die Uhr ist erst 11, und ich liege, da ich seit mehreren Tagen unwohl din, noch im Bett. Ich will den Jahres-Schluß machen, so gut es mir mein dumpfer, verschnupster Kopf erlaudt. Dies Jahr ist sehr verhängnißvoll gewesen. Des Glücks werde zuerst segedacht. Mit den sinstersten Gedanken, völlig aussichts- und vertrauenlos, trat ich es an. Aber es kam besser, als ich gebacht hatte, ich erhielt das Reisestiependium und konnte, obwohl

 $<sup>2974~{\</sup>rm beim}$  Datum von  $2975~{\rm zugesetzt},$  also wohl später geschrieben

frank, von Copenhagen mit gutem Muth abreisen. In Hamburg, 10 zum Theil durch ben nur langsam weichenden Rheumatismus gefesselt, zum Theil durch Elisens Wünsche und meine eigenen zurud gehalten, verblieb ich bis September. Ich konnte Richts arbeiten, es entstanden faum ein Baar Gedichte, und außerbem nur noch die mir abgedrungene Schrift wider ben Professor 15 Heiberg, die geschrieben zu haben mir jett doch lieb ist. Eine tolle Leidenschaft hatte sich meiner bemächtigt; sie gewährte mir selbst keinen Genuß, verfinsterte aber ein Dasenn, das ich billig aus allen Kräften zu erhalten und zu erheitern bestrebt setm sollte. Anfang September reis'te ich nach Paris ab. Ich ver-20 ließ mein so hold und lieb aufblühendes Kind im besten Wohlseyn; Elisens zweiter Brief, lange burch meine Schuld verzögert, melbete mir seinen Tod. [56] Es stehe hier, wie eine Kalender = Notiz; wie es im Moment auf mich gewirkt, wie es mich zur Selbstzerftörung herausgeforbert und mich bann wieber 25 auf die Frage: verwindet man seine Schmerzen aus Kraft des Geistes ober aus Schwäche bes Herzens? zurud gebrängt hat, davon geben meine Briefe und dies Tagebuch Zeugniß. bente, ber Egoismus, b. h. ber Selbst-Erhaltungstrieb bes Universums und bes Individuums wirken 30 in folchen Fällen in einander, und die aus jenem hergenommenen allgemeinen Anschauungen und Ideen, an denen dieses sich allmälig wieder aufrichtet, werden uns nur deshalb zu Theil, weil wir als Theile sonst früher zusammen brechen würden, als es das Interesse bes Ganzen gestattet. Der höchste Stachel im 35 Schmerz war für mich das Bewußtsehn, die Later - Freuden an bem holden Geschöpf nicht genossen zu haben. Aber ich hadre darüber jett nicht mehr mit mir, denn nur meine Situation, nur die Angst vor der Zukunft war Schuld baran, und die ist

<sup>2975, 16</sup> ff. vgl. II N. 2757 25 man über der Mensch [?]

sehr begründet. — Paris hat sich von seiner lebendigen und belebenden Seite bald bei mir geltend gemacht, ich glaube auch 40 fast, diese gewaltige Stadt hätte von Anfang an den rechten Eindruck auf mich hervor gebracht, wenn ich mich nicht in Hamburg von einem Menschen, in den ich Vertrauen sette, weil er Jahre in Frankreich verlebt hatte, hatte verleiten laffen, meinen Aufenthalt zuerst in St Germain en Laye zu nehmen 45 und mich so zu einer Zeit, wo ich, losgeriffen aus ben Armen der Liebe und der Freundschaft, eben der Aufregung und Berftreuung bedurfte, in die Ginsamkeit zu verbannen. ЗĆ wußte nicht, wo St Germain lag, ich glaubte, es sen eine Vorstadt, und war sehr unangenehm überrascht, als ich fand, daß 50 es mich über 6 Meilen von Paris entfernt hielt, aber bas Logis war im Boraus gemiethet, und ich glaubte, es, um den Rins nicht nutlos zu entrichten, beziehen zu muffen, obgleich ich viel besser gethan haben würde, wenn ich das Geldopfer gebracht hätte und sogleich in die Stadt zurückgekehrt wäre. Was ich 55 von diesem Herrn G. S. eigentlich benken, ob ich ihn für einen Einfaltspinsel oder für etwas Schlimmeres halten soll, weiß ich noch zur Stunde nicht; er brängte fich mir, früher von mir auf eine etwas harte und, da es aus Migverständnig entsprang, später von mir felbst [57] gemigbilligte Beise gurudgewiesen, bei 60 Campe wieder auf und erbot sich in Bezug auf meine Reise zu allen möglichen Gefälligkeiten; und die von ihm mir mitgegebenen Briefe haben mich mit Menschen zusammengeführt, benen ich, wenn ich sie auch nur im Geringsten gekannt hätte, um hundert Meilen aus dem Wege gegangen seyn würde. Einer dieser 65 Briefe, an einen Dr Schuster aus Hannover gerichtet, ber, wie

<sup>2975, 44</sup> Jahre [lang] hatte [und sich mir mit einer ordentlichen] 54 haben aus hätte 56 Schirges, vgl. Bw. I S. 171 f. 60 Seite [57] ist offenbar Abschrift, daher ohne Correcturen, das ursprünglich mit [56] zusammenhängende Blatt ist abgeschnitten

ich erst hier von dem Dr Bamberg erfuhr, als Demagoge compromittirt seyn soll, liegt noch in meinem Secretair; Herr G. S., als er mir den Brief gab, sagte: nicht wahr, Sie thun 70 mir den Gefallen und geben den Brief ab? worauf ich erwieberte: mein Gott, Sie erzeigen ja mir einen Gefallen!; und was ist ber Inhalt bes Briefs? "Ueberbringer ift der Dr H., ber Ihre Bekanntschaft zu machen wünscht!" Das ist ber Wahrheit entgegen, es verschiebt das ganze Verhältniß, und es ist die 75 Manier, in der man Hinz und Kunz, die um Briefe betteln, empfehlen, nicht aber ber Ton, in dem man von einem Mann, bem man seine Briefe fast aufdringt, bem man sie wenigstens bringend anbietet, sprechen darf. Bamberg sah ben uneröffneten Brief bei mir liegen, er las ihn, und theilte mir, obgleich ich 80 ihn nicht hören wollte, den Inhalt mit. Gine neue Lehre! Bon Campe hatte ich zwei Briefe, an Heine und an Herrn August Gathy. Mit Heine bin ich in ein Migverhältniß gerathen, nicht gang ohne meine Schuld; herr Gathy scheint ein migliches Subject zu fenn, bas zwar fehr gutmuthig aus matten Augen 85 blickt, das aber tropbem pfiffig, boshaft ift und in seinem Buckel freilich Entschuldigung findet. Meinen eigentlichen Umgang bilbet Dr Bamberg. Dr E. Duller und Wil. Alexis haben sich durch gründliche und wohlwollende Recensionen um mich verdient gemacht; mit Ersterem habe ich ein persönliches Verhältniß an-90 geknüpft. Gearbeitet habe ich in diesem Jahr: Maria Magdalena, ein bürgerliches Trauerspiel; die Schrift gegen Heiberg; 14 Gedichte; außerdem sind mehrere Plane zu neuen bramatischen Werken in mir ausgebildet worden.



2975, 75 ber] bem 91 zuerst hatte Hebbel 16 geschrieben, 14 ist richtig 94 der Schlussschnörkel füllt den Rest der Seite [57] [58]

1844.

b. 3ten Ran

Mit einer starten Erkältung, an Husten und Schnupfen 2976 und zugleich am Magen leibend, trat ich in dies Sahr ein und fürchtete nicht ohne Grund, ernstlich zu erkranken, was überall schlimm ift, in Paris aber schlimmer, als irgendwo. Doch hoffe ich, daß der Zustand sich allmälig wieder in einen gesunden umsetzen wird; ich habe durch Fasten dem Magen wieder aufaeholfen und dadurch, daß ich mich warm hielt, daß ich bis zum Ausgeben im Bett blieb und mich bann augenblicklich in ein Café begab, die Erkältung zurückgeschlagen und befinde mich heute morgen, wenn auch noch nicht vollkommen wohl, so doch viel leidlicher, wie gestern, wo ich, besonders am Abend, fiebrisch aufgeregt war. Dr Bamberg hat mir treulich beigestanden, mich zu Hause besucht und außer Hause begleitet; sonst würde ich vor Langeweile umgekommen sehn. Un Elise habe ich gestern geschrieben; ich hatte schon in der Nacht, wo ich nicht schlafen konnte, einen Brief fertig gemacht, aber ich zerriß ihn wieder, benn nicht bloß die unsichere Handschrift, sondern auch einige Worte, die ich über meine Erfältung hatte fallen lassen, hätten ihr Angst eingejagt, und obgleich ich sonst auch in diesen Dingen die Wahrheit für das Beste halte, so verlangt doch ihr jetiger Bustand eine Ausnahme. Sie ist wieder schwanger; wenn Gott ihr eine glückliche Entbindung schenkt, so mag dies das einzige Mittel senn, sie über den Verluft unseres Sohnes zu beruhigen, und dann will ich das Schicksal preisen, das ihr ben Ersat schon zu einer Zeit zuführte, wo wir den Verlust noch nicht ahnen konnten. Aber ihre erste Entbindung war so außerordent-

<sup>2976, 6</sup> wieder [aufgehoben] 14 vgl. Bw. I S. 196 ff. 25 wir [an] 26 ahnen über denken

lich schwer, sie litt so über alles Maaß, daß ich, wenn ich mich hieran erinnere, mir etwas Entsehliches als möglich benken muß. Gott seh ihr und mir gnädig!

- Wan könnte sagen: warum sollen die Russen nicht nach Deutschland kommen? Sind doch die Deutschen nach Rom gezogen! Aber, welch ein Unterschied! Die alten Germanen waren ein edles, großes, freies Volk, es fehlte ihnen an entwickelter Cultur, aber nicht an der schönsten [59] Menschlichkeit, aus der die Cultur von selbst hervor gehen mußte. Dagegen die Russen: Hunde und Anechte!
- 2978 Einer, der selbst nicht wahr ist, wird sich nie einreden lassen, ein Anderer sey wahr. Dies ist das Mittel, wodurch die individuelle Natur sich in allen Fällen wieder herstellt; so viel sie selbst, der Idee gegenüber, in ihrem eigenen Ich vermißt, so viel zieht sie der gesammten Menschheit ab.
- 2979 Man sollte zu Anderen nie über das Verhältniß, das man zu ihnen hat, sprechen.
- 2980 Warum ist das unbedeutendste Weib immer schneller mit einer Intrigue pp fertig, als der geistreichste Mann? Weil in ihnen Natur ist, was in uns Talent sehn muß!
- "Brauche den Dativ nur ruhig, wie andere Leute, wenn Du ihn brauchen sollst, Du wirst ihn nicht abnutzen, oder, er ist für Dich da, wie für Goethe."

<sup>2977</sup> vgl. "Verschiedener Casus" VI S. 361 und VII S. 353 2978, s individuelle über menschliche

2982 Was der Größte sich denkt? Dies denkt er: Hole der Teufel Euer ganzes Geschlecht, wenn ich das bin, was Ihr meint.

b. 15 3an:

Heute wurde das Molière zu Ehren in der Rue Richelieu 2082 errichtete Denkmal feierlich enthüllt. Schon Tage vorher in allen Buchläden große Annoncen: la vie de Moliere. Auf dem Blate kleine Denkmungen feilgeboten. Fahnen. worin er gestorben ist, mit rothem Sammt und golbenen Franzen bekleibet. Das Monument: er sist, in nachbenkenber Stellung, ben Lorbeerkranz auf bem Haupt, auf einem Lehnstuhl. ihm, halb zu ihm hinauf-, halb vor sich hinsehend, zwei weibliche Figuren, in der hand eine Rolle mit den Titeln seiner Berke. Reine Möglichkeit, nabe hinzu zu kommen, also ging ich in die Die Tricolore am Theater francais ausgesteckt. So viel ist gewiß: in Frankreich kennt jeder Bauer den Moliere, in Deutschland nicht jeder Schulmeister ben Ramen Goethe. Dem König wurde es sehr übel genommen, daß er nicht erschienen. und er hätte sich auch nichts vergeben, wenn er gekommen wäre, benn was er vor dem Dichter im Leben, das hat der Dichter vor ihm im Tode voraus; bessen Krone erblindet nicht, auch geht sie nicht auf einen Nachfolger über. Bei solchen Gelegenheiten treten mir immer die Thränen in die Augen.

2984 Sah heute eine Rue de la Femme sans tete.

2985 Neulich im hellen Sonnenschein einen Mann, der eine schwarze Maske trug.

<sup>2982</sup> vgl. "Der Grösste" VI S. 342 2 Geschlecht, [bin ich so viel, wie ihr sagt!] 2983 vgl. Bw. I S. 201

2986 Er spricht mit Dir im Traum und doch willst Du ihn strafen? Erst, wenn ein Mensch erwacht, weiß er, daß er geschlafen.

2987 [60] Einseitigkeit ist mir ein Dorn,
Wer wird sich brin begraben?
Man soll nicht hinten und nicht vorn,
Man soll die Nase allenthalben haben,
Und dann, damit es Jeder weiß,
Da, wo sie sitzt, zugleich den Steiß!

b. 17 3an:

2988 Wieber ein Paar Tage kalt gewesen. Aber, wie es scheint, nur der Conditor wegen, damit sie Eis für den Sommer haben, denn es ist schon wieder vorbei. Der Frost kommt hier immer im Gefolge eines scharfen Winds.

## b. 19 Jan:

2989 Elisens Brief blieb über die Zeit aus, gestern kam er an. Daß die Natur doch so gebunden ist, daß sie den einen Zweck nicht erreichen kann, ohne den andern aufzuopfern, daß sie, da sie der Mutter bei der völligen Abhängigkeit des jungen Menschen von ihr und ihrer Sorge, so viel Liebe für ihn einslößen mußte, ihr alle Selbst-Liebe und alles Selbst-Gefühl raubte! Es ist schrecklich. Ich hatte mir von meinen Briefen und von dem tiesen Terzinen-Gedicht einige nachhaltige Wirkung versprochen, aber troß ihrer Worte sehe ich wohl, daß Alles Nichts hilft; es ist, als ob man ihr nach Welt-Untergang wieder eine Hütte zusammen slicken wollte. Zustände, kaum zum Ertragen! Mein Talent hat sich in der letzten Zeit wieder so schön geregt,

<sup>2986</sup> und 2987 vgl. VII S. 188 2989, 10 ihr üdZ 11 zu- jammen [flechten wollte.]

ich habe die Ballade Liebeszauber geschrieben, mir doppelt willkommen, da Töne, die das Leben ausklingen lassen, bei mir so sparsam sind, aber wie soll man sich solcher Eindrücke erwehren!

2990 Napoleon hatte nur beshalb so viel Respect vor dem Privatrecht, weil er das öffentliche Recht als sein eigenes Privat-Recht betrachtete.

b. 20 Jan:

2991 Heute ein Tag, wie der schönste Frühlingstag.

2992 Man kann kein Blut in sich hinein trinken, sondern der Organismus muß sich das Blut selbst aus den Nahrungsmitteln bereiten. Eben so wenig kann man sich im höchsten Sinn fremde Erfahrungen aneignen, sondern man muß sie selbst machen.

2993 Ein echtes Talent — das erfahre ich an mir selbst — ist die innerste Lebens-Aber bessen, der es besitzt, Alles, Lust, wie Leid, geht in sie hinein und verwandelt sich in ihr zu rothem oder schwarzem Blut.

2994 Thaten des Sturms — des Gewitters — des Erdbebens pp

2995 "Ein großer Mann!" Ja wohl, wie ein Trumpf im Kartenspiel.

2996 [61] Was wir im Drama bös werden sehen, das müffen wir auch wieder gut werden sehen.

<sup>2989, 13</sup> vgl. VI S. 156ff., entstanden am 18. Januar 1844 nach einem älteren Motiv (VII S. 262 f.) 2996 vgl. I N. 1366; so verstand Hebbel die Versöhnung im Drama, vgl. XI S. 46

2997 Wir sind in uns'rer Zeit so sittlich, daß wir Alle als Homunculi hätten entstehen mögen. Wir wollen es gar nicht wissen, daß es etwas Unsittliches giebt, bewahre, schon der Gedanke, daß es vorhanden ist, besleckt uns, da wir es aber bei alledem im Leben — und warum auch? sollen wir doppelt bezahlen? Dürsen wir, da wir auf der einen Seite zu viel zu thun, uns auf der anderen nicht ein wenig nachsehen? — nicht so genau nehmen, so stellen wir in uns eine neue Unschuld her, die der Thiere nämlich, die auch nur im Thun unsittlich sind, um es so zu nennen, nicht im Gedanken.

3998 In Japan, wo die Religion es mit sich bringt, daß man die Excremente des Dalai Lama wohlriechend finden muß, sagt man gewiß: die Rose stinkt.

"Wahrheit ist meine Leidenschaft; ich muß Alles, Alles heraus bringen; darum steh' ich auch so oft an den Thüren und horche! Das ist dann aber kein gemeines Horchen, sondern ein edles."

Die Distel sprach: nun will ich Rose werden!
Ich hörte es und schüttelte das Haupt.
Ihr Better Dornbusch sah's und sprach mit Zorn-Geberden:
Ein Schelm und Narr, wer ihr nicht glaubt!
Die Rosenstacheln hat sie schon,
Bald keimt die Blume selbst, dem frommen Wunsch zum Lohn!

<sup>2997</sup> vgl. XI S. 17, sff. 3000 vgl. VII S. 191. daneben: Eben machte ich dem Baterlande eine Concession, auf die es stolz senn kann. Ich ging auf den Abtritt, fand ihn, wie gewöhnlich, schmutzig und rief im höchsten Ingrimm aus: nein, ich sobe mir Deutschland! Es war durchaus naiv, denn ich sing gleich darauf selbst an, zu lachen.

d. 23 3an:

Sonntag erhielt ich einen Brief ber Madme Crelinger über Maria Magdalena. Es ist wieder Nichts. Ich bin ein sehr tasentvoller Wensch, habe Gedanken, Sprache, was weiß ich, was Alles mehr, aber, aber — bie Heldin ist schwanger, und das ist ein unüberwindlicher Stein des Anstoßes. D Pöbel, Pöbel! Wäre ich bemittelt, wie wollte ich darüber sachen, nun ich ein armer Teufel bin, ist's ein Donnerschlag. Ja wohl — wenn man in der Krankheit selbst die Gesundheit auszeigen könnte! Wenn man Arzt sehn könnte, ohne sich mit dem Fieber zu befassen!

3002 Einer, der bei Raphaels Madonna nur denkt: sieh, sie hat doch ein Kind.

3003 Antwort an die Crelinger vom 23 Jan:

Ich weiß recht gut, daß Sie mein Werk nicht mit Ihren, sondern mit den Augen des Publ. betrachtet haben, meine Einwendungen gelten also auch nicht Ihnen, sondern dem Publ., das wir allerdings nicht verändern können. 5 Aber dem Publ. ist diese Situation, ohne die mein Stück unmöglich ist, an die es geknüpft ist, wie die Blume an die schwarze Erde, aus der sie hervor wächst, ja nicht fremd. Gretchen im Faust ist auch eine schwangere Heldin, und dies Gretchen gehört nicht bloß zu den höchsten und reinsten Ge-10 stalten aller Poesie, sondern es wird gespielt, eben aber auf den Zustand des Mädchens wird die ganze Catastrophe gebaut, mit jenem fällt sie weg und mit ihr der ganze Faust. Klärchen [62] im Egmont ist noch etwas viel Schlimmeres, sie ist eine Dirne, die Dirne eines Grasen, den sie nie besitzen kann, aber weil der 15

<sup>3001, 3</sup> ich, aus ich nicht 3002 vgl. XI S. 242, 13 und N. 3003, 9

Dichter sie mit einem über alle bloße Sitte weit hinaus gehenden und fie vergeffen machenden sittlichen Abel zu umfleiben wußte, fällt das Reinem ein, ober boch nur Demjenigen, bem auch bei Raphaels Madonna Allerlei einfällt. Das Broble-20 matische ist der Lebens-Odem der Poesie und ihre einzige Quelle, benn alles Abgemachte, Fertige, still in sich Rubende, ist für sie nicht vorhanden, fo wenig, wie die Gefunden für ben Argt. Mur, wo das Leben sich bricht, wo die inneren Berhältnisse - die außeren sind für den Sandwerker da, der sie 25 durch einander schiebt und badurch denn freilich auch die müssige Neugier befriedigt, ja, wenn er sie wieder zurecht rückt, eine so vollständige Verföhnung zu Stande bringt, daß der mahre Dichter. ber sich eben mit dem Unauflöslichen beschäftigt, und der das Bose so wenig aus bem Ring seines Dramas verweisen kann, 30 als Gott es aus der Welt verweisen konnte, weit hinter dem Mann zurud bleibt - nur wo bie inneren Berhältniffe sich verwirren, hat die Boesie eine Aufgabe, und wenn es ihr verwehrt wird, sie hier zu suchen, wenn man sie, statt sie zu fragen: bringft Du die Befundheit, nämlich ben geläuterten 35 sittlichen Zustand, wieder hervor, fragt, warum sie sich mit einem so häßlichen Fieber, worin die helben nur noch Unterjacken, aber nicht die Toga tragen, befaßt, so ist kein bramatischer Messias möglich, oder vielmehr, da das Drama sich auch im Nothfall selbständig entfalten fann, er wird für das Theater 40 seiner Zeit nicht vorhanden seyn. Rur auf die Behandlung bes Processes, und auf das Resultat, das aus ihm hervor geht. kommt es an, und was die Behandlung des hier in Frage stehenden Berhältnisses betrifft, so weiß ich, daß sie nicht zarter senn kann, und bilde mir auf diesen Mädchen - Character, be-

<sup>3003, 23</sup> vgl. N. 3002 24 ff. vgl. das "Vorwort zur Maria Magdalene" XI S. 45 ff.

sonders aber auf die Spite beffelben in ber Schluß - Scene bes 45 zweiten Acts - wenn ich es anders sagen barf - etwas ein. Das Resultat aber ist ein so vollständiges, wie nur irgend möglich, benn ein Fehltritt, ber eigentlich gar keiner ift, weil bas unglückliche Wesen ja nicht sowohl vom geraden Wege abweicht, als aus diesem Wege heraus gedrängt und gestoßen wird, 50 tann nicht entsetlicher gebüßt werben, und ich bachte, bas Tragische ber ganzen Situation, das sich mit dem Bedenklichen zugleich, nicht erft hinterher, entfaltet, follte jeden Gedanken an dieses entfernt halten. Ja, ich bin überzeugt, daß eine Schauspielerin, die auf die tragischen Motive das gehörige Ge- 55 wicht legt, die übrigen eben so gut vergessen macht, als uns im Faust Gretchens: o neige, neige, Du Schmerzenreiche pp über das Anstößige ihres Zustandes weit hinaus führt. Es ist gewiß nicht [63] die Sucht nach dem Ungewöhnlichen, und hoffentlich auch keine Lücke in meinem geistigen Organismus, was mich ver- 60 anlaßt, meine Gebilde so und nicht anders hinzustellen; ich befolge nur bas einfache Gefet, bas zu allen Zeiten von ben Meistern der tragischen Kunft befolgt wurde: das minder Besentliche bem Wesentlichen zu opfern. Jeder wird mir zugeben muffen, daß mein Stud ohne den Bunct, der eingeräumt werden 65 muß, nicht möglich ist; Mancher wird aber doch Anstand nehmen, zu sagen, daß es auch besser sen, wenn es wirklich nicht eristirte. --- (früher) Wenn Sie meinem Stud anzumerken glaubten, daß ich nun schon Vieles gesehen habe, so muß bas in der unbewußten Entwickelung meines Beiftes liegen, benn 70 nicht 5 Mal war ich seit meiner Judith im Theater. Ihre Bemerkung bestätigt also nur, was ich leider selbst fühle, daß die dramatische Form mir angeboren ist. Ich sage: leider, benn als Dramen = Dichter will man mich nicht und in eine andere facon kann ich mich nicht gießen. (Später, über ben Diamant) 75 Er ift in Berlin nicht gekrönt, nicht bem Sieben-Geftirn, worin

Herz und Industrie, und andere gestalten- und ideenlose Possen, die die Preisrichter gewiß nur aus Verzweiflung aus der Spreu hervor hoben, glänzten, einverleibt worden. Ich denke, man hat so ihn nicht gelesen, und das entschuldigt Niemand leichter, als ich; wenn ich 100 Msp zu lesen hätte, würde ich gewiß auch die Häste bei Seite schieben und denken: es ist eben nur beschriebenes Papier!

Die Sonne ift nicht bloß für die Erde, und noch weniger für die Krautgärten auf der Erde, da, sie ist auch für sich, auch als Glied in der großen Sonnen-Kette da; wer auf Erden sollte aber wohl daran denken? Wenn sie anders beschäftigt ist, so daß uns die Ernten nicht gerathen oder wir nicht spaziren geben können, so beißt es: sie erfüllt ihre Pflichten schlecht.

3005 So wie die Huren Richts mit der Liebe zu schaffen haben, eben weil sie ein Geschäft aus der Liebe machen, so die Handwerker Nichts mit der Kunst.

3006 Habt Form, b. h. steckt erst einmal in einer Haut, bann wollen wir untersuchen, wie Ihr barin steckt, ob Ihr fett ober mager sehd.

Je schwieriger die äußeren Formen sind, denkt der Pfuscher, um so eher darf man sich eine sog. Licentia poetika crlauben; ein Lied muß reine Reime haben, aber in einem Sonett, oder in der Terzine darf man sich wohl auch einen unechten gestatten. Gerade umgekehrt, lieben Freunde! Denn es ist nicht nöthig, daß Ihr Euch Schwierigkeiten setzt, die Ihr nicht überwinden könnt, wenn es Euch aber einmal gelüstet, so müßt Ihr ihnen auch genügen; Niemand braucht einen Graben zu über-

<sup>3007</sup> vgl. "Die poetische Licenz" VI S. 380

springen, der für ihn zu breit ist, wenn er es aber doch [64] versucht und hinein plumpt, so wird er ausgelacht. Der eigentliche Grund liegt freilich noch viel tiefer. Eben das Schwerste soll in der Kunst das Leichteste scheinen und nirgends darf auch nur die Spur des Meißels sichtbar bleiben, denn das würde jeden Genuß zerstören, wir würden nicht mehr ein in freier Schönheit dastehendes Götterbild, sondern den mühseligen Kampf eines Menschen mit dem widerspenstigen Marmor erblicken.

3008 Ruhm! Unsterblichkeit! — Der Riesen - Schatten eines großen Daschus macht gemeine Köpfe schwindeln, und bieser Schwindel soll das Genie für ein unter diesem Bolk vergeudetes Leben belohnen!

3009 In keiner Stadt der Welt werden mehr Nadeln verloren, als in Paris, man sieht deren allenthalben liegen, und wenn ich eine brauche, so hefte ich den Blick bei'm Spatzirengehen nur einfach auf's Trottoir, und habe gewiß, ehe ich 50 Schritte mache, meinen Bedarf. Eben so sieht man nirgends so viel Damen, die Hunde spatziren führen, wie hier.

## d. 27 Jan:

Gestern Abend hatte ich das merkwürdigste Abentheuer in Paris, oder doch Gelegenheit zu einem solchen. Ich kam nach 9 Uhr aus der Rue Set Honoré in die Rue Richelieu und war dis an das Denkmal Molières gekommen, als mich eine alte Dame anredete. Sie schien den höheren Ständen an-5 zugehören, war demgemäß gekleidet, wenn auch für ihr Alter etwas bunt und slitterhaft, und trug einen Muss von Pelz. Sie sprach in einem sort zu mir, ohne daß ich verstand, was sie eigentlich wolle; Ansangs glaubte ich, sie erkundigte sich bei mir

10 nach Etwas und nahm die erste Pause, wo sie ein wenig inne bielt, wahr, um ihr zu sagen, daß ich nicht französisch spräche, boch barauf hörte sie gar nicht hin, sondern zog mich mit Lebhaftigkeit über die Straße fort bis zur anderen Seite, wo es weniger hell war, und blieb hier vor bem Thorweg eines Hauses 15 stehen. Sie erschöpfte ihre Beredtsamkeit, ich antwortete, wie man einen gar zu langen Sat an schicklichen Stellen mit bem Nichts sagenden Comma unterbricht, von Zeit zu Zeit: compre ne pas, und hörte ihr bann wieder zu. Endlich fragte sie mich: ob ich die Bekanntschaft einer schönen, jungen und reichen Dame 20 machen wolle. Ich sagte: ja, das wäre ja unter allen Umständen Sie fuhr fort: bei dieser Dame könne ich Alles haben, Dinér, Dejeunér, Geld, was ich nur wünsche. Ich sagte: Das wäre ja eine vortreffliche Dame. (une Dame extraordinaire et exellente.) "Ja, mein Herr, versette sie, so ift es, 25 und wenn Sie wollen, so geben Sie mir eine kleine Munge." Ich fragte sie nun, was ich denn bei dieser Dame solle. Zur Antwort streichelte und kußte sie mir die Hand. Ich bachte: Du bist es doch nicht am Ende selbst? und wollte mich mit Ekel zurückziehen, aber ber Gebanke hielt nicht Stich, benn sie wieder-36 holte bringender und auf eine auch dem Tauben verständliche Weise die Bitte um die "petite monnaie". Ich gab ihr eine Kleinigkeit, sie wollte [65] mehr, aber ich sagte, ich hätte nicht gewechselt und muffe nun erft die Dame sehen. Sie ergriff meinen Arm und zog mich mit sich fort. Nachdem wir mehrere Neben-35 straßen durchfreuzt hatten, sie von der Tugend, Schönheit und bem Reichthum ber Dame, ich von meinem Nicht - Französisch-Sprechen rebend, stand sie vor einem Sause still, bas ein zwar nicht prachtvolles, aber doch sehr solides Aussehen hatte. fing wieder von der kleinen Münze an, und forderte mir mein

<sup>3010, 17</sup> f. so schreibt Hebbel hebbel, Tagebücher II.

Ehrenwort ab. daß ich ihr nachher etwas geben wolle. 3ch 40 aab's. Die Thur ftand offen, was fo spat in Paris felten ober nic der Fall ist, die Treppe war hell erleuchtet, die Concierge war im Entresol, wie man in großen Buchstaben über ber Treppe las. Sie forberte mich auf, leise zu gehen, es schien ihr besonders daran zu liegen, daß ich von dem Concierge, der 45 mit einem mürrischen, unangenehmen Gesicht da saß, nicht bemerkt würde. Ich folgte ihrer Borschrift. In ber zweiten Etage blieb sie stehen und zog die Klingel. Es wurde nicht gleich geöffnet. Während wir so ftanden, fie die Klingel in ber Sand. ich mich mit dem Rücken gegen das Treppen - Geländer lehnend, 50 kam eine Frauensperson, einen Korb über den Arm, die Treppe hinauf, die sich zu uns stellte. Die Alte sprach mit ihr, bann sagte sie zu mir: es ware die semme de la maison, worauf ich sie mit einer turzen Berbeugung grußte und von ihr gemustert wurde. Die Alte gab ihr einen Wink, sie ging die Treppe 55 wieder hinunter, es kam mir vor, als ob sie entweder mit dem Concierge sprechen oder ihn beobachten, etwa ihn ausforschen folle, ob er mich gesehen habe, und ich war nun fest entschlossen, nicht einzutreten. Die Alte zog heftig und ungedulbig zum zweiten Mal die Klingel, es dauerte nun nur noch eine kurze 60 Beile, fo hörte man eine fragende Stimme von innen, und bie Thur wurde aufgemacht. Ich erblickte ein allerdings prächtiges Appartement, vier bis fünf Zimmer gingen in einander, die Thuren standen sammtlich offen, die ersten waren finster, aber bas lette, das Boudoir, war hell erleuchtet, ich sah rothe 65 Fauteuils, mit Sammt überzogen, und allen Comfort, ben die reiche Wollust, die nicht zur Befriedigung zu gelangen weiß, ober die Courtisane um sich verbreitet. Bor mir stand eine weifigekleibete Dame, von mittlerer Größe, deren Gesicht ich, ber Dunkelheit wegen, die im Zimmer herrschte, nicht sehen konnte. 70 Die Alte nöthigte mich bringend, einzutreten, und faßte mich,

lebhaft und ungestüm, [66] wie sie sich auch unterwegs schon erwiesen hatte, am Mantel, als ich zögerte, ich aber sagte: pardon! verbeuate mich und ging die Treppe wieder hinunter. Noch stand 75 die Thur offen, die mir als femme de la maison vorgestellte Berson ward ich nirgends mehr gewahr, ben Concierge sah ich an seinem Fenster. Auf der Straße blieb ich vor dem Hause stehen, es hatte die N: 16 und lag in der Rue de Chabannais, die bicht am Place Courois, asso an der Rue 86 Richelieu, liegt. Die Straße ist nicht abgelegen, sondern gangbar, das Appartement im zweiten Stock ging mit den Fenstern auf die Strafe hinaus. Bald, nachdem ich hinaus war, kam ber Concierge herunter, sah sich um, es kam mir vor, nach mir, und verschloß die Thur. Später ging noch ein Frauenzimmer 85 in das Haus, von dem es mir, da ich die Treppe bis oben hinauf durch's Fenster sehen konnte, schien, als ob es im zweiten Stock bliebe; die Alte kam nicht wieder zum Borschein, aber einige junge Leute kamen nach einiger Zeit heraus, die aber, da das Haus 6 bis 7 Stockwerke hatte, eben so gut aus dem 20 3ten= 4ten= und 5ten, als aus bem 2ten Stod fommen mogten. Hier ist das simple Kactum, nun die Resterionen. Warum trat ich nicht ein? In der Einförmigkeit meines hiesigen Lebens war ein Abentheuer, das doch wenigstens etwas Biquantes hatte und das vielleicht sogar zu einer interessanten Bekanntschaft geführt 95 hätte, nicht zu verachten, und für einen Boeten, der so viel Romanhaftes zusammen spinnt, ist es ein höchst angenehmes Gefühl, wenn das Romanhafte ihm auch einmal in seinem eigenen Leben entgegen tritt. Warum ergriff ich die Gelegenheit benn nicht? Rein Gebanke hielt mich ab, keine Empfindung, nicht 100 Furcht, noch Unruhe, obgleich in einer Stadt, wie Paris, wo

<sup>3010, 72</sup> ungestüm über dringend 77 an über vor 83 zuerst hinunter

man 14 Tage in der Morgue zur Schau ausgestellt werben könnte, ohne erkannt zu werden und wo Einen Niemand vermißt, mich nicht einmal ein Gläubiger, da ich Reinem etwas schuldig bin, Beide in einer ähnlichen Situation erlaubt find. Ich war durchaus gleichgültig, als ich mich an's Treppen - Ge- 105 länder lehnte, und von dem Gesicht der öffnenden Dame würde es abgehangen haben, ob ich eingetreten wäre, oder nicht, aber die "femme de la maison" miffiel mir, und ihr Heruntergehen auf den Wink der Alten machte mir die Sache verbächtig. Dennoch konnten biefer Wink und bies heruntergeben febr un- 110 schuldig senn, denn wenn ich wirklich zu einem vor der Welt [67] unbescholtenen Frauenzimmer, die einer Aupplerin ihre Noth anvertraut hatte, geführt wurde, so war Nichts natürlicher, als daß die Dienerin den Concierge beobachtete, ob er auch gemerkt habe, was er nicht merken durfte. Aber auch das Gegentheil war 115 möglich, und es war wahrscheinlicher. Der Concierge war mit der Courtisane, die auf Raub oder etwas noch Schlimmeres ausging, im Bunde, man brauchte ben Mann, um mit mir, wenn ich etwa die Börse und die Ringe weigerte, fertig zu werden, er wurde also aufgefordert, sich bereit zu halten und 120 die Thur zu schließen. Daß die Alte mich zum Leise - Geben aufforderte, war begungeachtet natürlich, benn in mir mußte ja auf alle Weise die Allusion, ein ganz anderes Frauenzimmer vorzufinden, erhalten werben, und es giebt auch außer ber Schaam ber Unschuld noch Gründe, warum ein Weib sich nur auf Soden 125 beschleichen läßt. Die Alte war in diesem Fall nur beshalb auf die "petit monnaie", die ihr als Lohn ja gleichgültig senn konnte, da sie ihren Antheil am ganzen Raub erhielt, so erpicht, weil sie hoffte, daß ich vielleicht die Börse ziehen und ihr bei

<sup>3010, 116</sup> es [war t] 122 aufforberte, [hatte darin seinen] 123 ein aus 311 einem 125 sich |dann]

130 der Gelegenheit zeigen würde, ob es sich auch mit mir der Mühe verlohne. Der Haupt-Umstand, der für einen besseren Ausgang des Abentheuers zeugt, liegt in ihrem Absordern des Ehrenworts, ihr später Geld zu geben, obgleich auch dieses auf das Erregen der Flusson zurück geführt werden kann. Was war mir nun nah? Ein glühendes, vor Lebenslust verschmachtendes und, bei vielleicht sehr difficilen Verhältnissen, zu den ungewöhnlichsten Witteln greisendes Weib, oder eine kalte Räuberin, das Bett der Wollust, oder der Dolch, demnächst der Sach, die Seine und die Morgue? Ich mögte es wissen!



Ginen Tobten tragen. Der Tobte wird immer schwerer, immer schwerer. "Weil Du mich umgebracht hast."

Geftern war ich in ben naturhiftorischen Museen im Jardin 3012 des Plantes. Ich sah eine aus Algier herüber gebrachte versteinerte Erd - Schichte, worin Anochen und Gewächse, mehr oder minder vermurbt und zerfallen, sagen, unter Anderem Ochsen-Anochen. Gefühl, wie in der Kindheit, wo ich das Wort Ribbe in meinem kleinen lutherischen Katechismus (Stelle: Und Er machte ihm ein Weib aus seiner Ribbe) auskratte und wo mir, wenn ich einen alten Anochen erblickte, zu Muthe war, als sähe ich den Tod selbst. Ja, wenn man so sieht, wie das sich durch einander verschlingt, [68] das Leben und der Tod, wenn man bebenkt, daß auf der ganzen Erde vielleicht kein Stäubchen ist, das nicht schon gelacht und geweint, geblüht und geduftet hätte, so wird Einem troftlos zu Muthe und alle Philosophie schlägt nicht dagegen an, denn leider, was hat der Geist, wenn er Nichts, als sich selbst hat? Er muß immer auf's Neue die

<sup>3010, 138</sup> f. zuerst ber Sad bemnächst, 3012, 5 vgl. VIII S. 101, 6

Mesalliance eingehen, wenn er es cinmal mußte, und bei der Unsterblichkeit kommt Richts heraus, als das Wieder- und Wiederkäuen.

3013 "Du sollst nicht töbten!" Das Gebot geht den Scharfrichter nicht an.

Jebes neue Verhältniß ist, wie ein Spiel. Man weiß nicht, ob man gewinnt, oder verliert, aber man muß den Einsatz wagen, denn sonst kann man überhaupt nicht spielen. Der Einsatz besteht darin, daß man, ohne den Anderen zu kennen, seine Ansichten und Gedanken bloß geben muß. Wer klug ist — ich bin es nicht — der hält sich dabei möglichst im Allgemeinen. Ich müßte z. B., wenn ich über Kunst und Poesie spräche, Nichts geben, als mein Prinzip und dem Anderen die Anwendung auf's Singulaire überlassen.

دجے

3015 So sehr ist der Mensch Gewohnheits-Thier! Wenn ich hier auf der Straße Deutsch sprechen höre, so wundert's mich nicht, der erste Eindruck ist immer, als ob das so sehn müsse, erst später stellt sich die Verwunderung über die Nicht-Verwunderung ein. Dennoch bin ich 5 Monate in Paris.

 $\dot{\sim}$ 

3016 — Ich halte nur Weniges noch so fest, daß das Schickfal, wenn es mir mein Gut entreißen will, mich selbst mit hinabreißen muß. Brief an Dehlenschläger vom 30. Jan: 44.

ر—ی

b. 30 3an:

5017 Heute habe ich drei Briefe nach Copenhagen abgesandt, d. h. an den Dänischen Gesandten gegeben, der sich zur Besorgung

<sup>3017</sup> diese Briefe sind verschollen

erbot, die mir schwer gefallen sind, nämlich an Dankwart, Collin und Oehlenschläger; der an Letzteren ist mir freilich nicht schwer gefallen. Schreiben mußte ich an jene Herren einmal, aber was?

## b. 31 Jan:

Feit des Wetters betrifft, noch nicht erlebt; wahre Frühlingstage. Borgestern spielten die Knaben im Tuilerien-Garten in Hemds-Ermeln. Ein Glück für mich, da ich sest entschlossen bin, hier für Feuerung keinen Sou außzugeben.

Ich lese in meinem Goethe die Lebens-Geschichte des 3019 Benvenuto Cellini. Wie wohlthuend ist eine reine Natur, die sich selbst fühlt, ohne auf dem Wege der Reslexion dazu ges69stommen zu senn, sie mag sich so ted und zudringlich herausstellen, wie sie will, man läßt es sich gefallen, man hat Nichts bagegen, nur bas nüchterne Vergleichen und Rechnen: ich bin mehr, als ber, benn ich pp widert an, eben so das advocatenmäßige Sich-Selbst-Entschuldigen, wie bei Rousseau, dessen Beichten eigentlich ein beständiges Rasiren ift, wobei er sich aber unbewußter Weise. und barin liegt bei ihm bas Naive, immer schneibet. Gedanke, den die Lecture in mir weckte: von welch unschätzbarem Nuten, ja von welcher Unentbehrlichkeit ist dem dramatischen Dichter eine lebendige Anschauung des geistigen Complexes aller Bölker; daraus allein kann er die Farben für seine Gemälde ge-Freilich muß er sich nicht einbilden, daß er sie nur so geradezu auf die Tafel zu werfen braucht, was die Stümper thun; zwischen dem Farbenbrett und dem Gemälde bleibt immer ein Unterschied, aber sie muffen da senn, er muß wissen, und es muß ihm in die Fingerspiten gedrungen seyn: so steht der

<sup>3019, 8</sup> beffen [Selbst=Betenn] 18 aber nach wie bei dem Unter

Italiäner zum 5ten ober 6ten Gebot, so ber Franzose, so ber Deutsche, und nun kommen die individuellen Schattirungen. So bezieht der Franzose Alles auf den äußeren Schein, es ist daher gar nicht so unvernünftig, wie Lessing es darstellt, daß in ihrer Tragödie die Convenienz eine so große Rolle spielt; in Italien wird man, wenn man einen schönen Jüngling sieht, geneigt seyn, zu denken: der wird sich vor Dolchen in Acht zu nehmen haben u. s. w.

-----

"Der Mensch fündigt sich bei mir an und nachher kommt er nicht; wie eine Sonnenfinsterniß, die ausbleibt."

\_\_\_\_

3021 In Deutschland, wenn man auch Nichts an den Leuten gehabt hat, hat man, so wie sie sterben, doch immer etwas an ihnen verloren.

<del>,----</del>

Das Weib wohnt im Moment, der Mann ragt immer mit Kopf und Füßen darüber hinaus und wird bei dem Frost in den Extremitäten auch im Herzen nicht recht warm.

3023 Jeder Tobte ift ein Bampyr, die ungeliebten ausgenommen.

2024 Man sollte sich die Todten immer lebendig benken, denn daß sie leben, daß die ewige Kraft, die das caput mortuum hinter sich zurück ließ, augenblicklich wieder in die allgemeine Thätigkeit hinein gezogen wird, ist ja selbst auf dem atheistischen Standpunct nicht zu bezweiseln; wird es doch das caput mor-

<sup>3021</sup> vgl. "Nach der Lectüre eines Deutschen Dichter-Necrologs" VI S. 356

tuum selbst. Und da die Organe dieselben bleiben müssen, so ist die Beränderung eigentlich keine, denn sie besteht allein darin, daß wir dasselbe auf andere Weise thun oder erleiden, und höchstens noch darin, daß dies deutlicher oder undeutlicher in unser Bewußtsehn fällt. Sanz gewöhnliche Gedanken, denen nur zu wünschen wäre, daß sie noch gewöhnlicher würden.

Nur dadurch, daß er den ganzen Kreis zurück legt und, wie Einer, der einen Berg ersteigt, hundert Ansangs beschränkte und sich mehr und mehr erweiternde Aussichten und Gesichtstreise, hinter sich liegen läßt, gelangt der Künstler zum Bortrefflichen; sonst würde Jeder nur ein einziges Kunstwerkerschaffen.

Daß der Mensch nirgends einen Brennpunct hat, worin sein ganzes Ich, zusammen gefaßt, auf einmal hervor tritt! Es macht in manchen Stunden auf mich einen ganz eigenen Eindruck, daß man sich ihn immer erst auß Kopf und Rumpf, auß Armen und Beinen zusammen setzen und zusammen suchen muß, ja, daß er sogar zwei Augen hat, nicht ein einziges, auß dem die Seele blickt.

5027 [70] Menschen, die statt eines Gehirns eine zusammen geballte Faust im Hirnschädel zu haben scheinen; so eigensinnig sind sie in ihrer Dummheit.

3028 In allem Denken sucht Gott sich selbst, und er würde sich schneller wieder sinden, wenn er nicht auch darüber mit dächte, wie er sich verlieren konnte.

3029 Ein Maler, der für sein höchstes Kunstwerk ein schönes Mädchen als Modell gebraucht und sie dann tödtet, damit kein

;

Zweiter sie gebrauchen und damit Niemand sagen könne, es sey Portrait.

3030 Unser Hauptsehler ist, daß wir unser Bischen Bewußtsehn über den Moment zu einem Bewußtsehn über alle Zukunft ausbehnen mögten. Keine schwere Naturen, als diejenigen, die sich ohne Tumpsheit und Frechheit in gläubigem Vertrauen an's Leben hin geben.

3031 "Die Welt ift Gottes Sündenfall."

3032 In der Kirche weiß jeder die 10 Gebote, aber auf der Straße weiß er immer nur 9, dasjenige, an das er sich gerade erinnern sollte, ist vergessen. Wer stiehlt, weiß recht gut, daß er nicht tödten soll, auch beschwichtigt er sein Gewissen wohl selbst damit, daß er es nicht thut.

3033 Ein Bedienter, mit seiner Herrschaft in einer Bilder-Gallerie, ist eine unendlich komische Berson.

3034 Mit der Verchrung der Kleinen für die Großen ist es eine eigene Sache. Sie sollen sie dafür verehren, daß sie ihnen ihr eigenes Nichts so recht zu empfinden geben; kein Wunder, daß sie sich sperren. Die Geschichts-Gallerie, Alexander, Cäsar, Napoleon, in einem Schulmeister = Schädel: sollte er nicht springen?

3035 Die Revolution ist eine Krankheit des Bolks; aber eine solche, an der die Könige sterben.

<sup>3032, 3</sup> recht [genug] 3035 vgl. "Das revolutionaire Fieber" VII S. 227

Die Trunkenheit, die daraus entsteht, daß der Natur-Geist, dessen edelste Verkörperung der Wein ist, in den Menschen eingelassen, den Menschen-Geist überwältigt, und, wie er den Menschen physisch aus Tact und Maaß heraus reißt und ihm den Schwerpunct so wie die Zeugungskraft raubt, ihn auch geistig auslösit, so daß seine Ideen keinen Zusammenhang mehr haben und sein Bewußtsehn erlischt, ist eine der allerwichtigsten Erscheinungen und noch lange nicht genug gewürdigt, am wenigsten aber hinreichend erklärt. Unsangs wird der Menschen-Geist durch den Natur-Geist gesteigert, das scheint auf Verwandtschaft und Einheit zu deuten, nachher aber überwältigt, im eigentlichsten Verstande überslutet, das deutet doch auf Feindschaft und Zussammenhangslosigkeit.

Die Kantsche Philosophie hat ihre Eigenthümlichkeit darin, daß sie die Werkzeuge, mit denen der Mensch, dem Universum gegenüber, ausgerüstet ist, besieht, statt sie zu gebrauchen. Eigentlich ein sehr unglücklicher Gedanke, denn da es keinen Weg giebt, uns anderes Maaß und Gewicht zu verschaffen, so ist unser Erkennen unsere Wahrheit, und wir dringen auch unstreitig in Alles so weit, freilich auch nicht weiter, wenn es noch ein Weiteres giebt, ein, bis wir uns darin wiederstinden. Ein blinder Ochse, der mit dem Kopf gegen den Felsen rennt, hat in der Härte des Felsens, von der ihn der Stoß überzeugt, die Wahrheit desselben und in der Wunde das Resultat dieser Wahrheit.

3038 [71] Logisch nennen es die Leute, wenn das Gedankenkind den Uterus hinter sich herschleppt.

<sup>3036,</sup> s er über sie 4 und [sein] 5 so — Zeugungsfraft üdZ

- Character. Ein Mensch, ber in der Kunst das Höchste erkennt, aber nur das Mittelmäßige producirt. Mit dieser Mittelmäßigkeit gewinnt er die Welt, aber als sie ihm zu Füssen liegt, erhebt er sich mit Verachtung und zeigt, ein goldenes Kalb, das auf Jehova deutet, auf das Echte hin.
- Wenn im All einmal Alles Mittelpunct gewesen ist, ist die Welt am Ende, dann hat das All sich ganz durch genossen. Natürlich keine Philosophie.
- 3041 In jedem Menschen ist etwas, was aus ihm in's Universum zurück greift. Diese Räder, die erst im Tode lausen bürsen, soll er zum Stehen bringen, sonst wird er zu früh zermalmt.
- Das Leben der meisten Menschen besteht darin, daß sie die Natur ein- und auslassen, daß sie den Weltstoff auf ihre kleine Mühle schütten und ihn weiter leiten; sie essen und trinken und haben ihren größten Spaß, wenn sie ihres Gleichen hervor bringen.
- 3043 Es wäre doch so unmöglich nicht, daß von der Läuterung des Einzelnen auch für das Ganze etwas abhinge, und mehr, als man sich im ersten Augenblick bei diesen Worten denkt.
- Das schönste Mädchen wird vielleicht im Traum von dem schmutzigsten Kerl entehrt. Bielleicht träumt sie dann, daß die Blumen-Wiese sich unter ihr in einen Morast verwandelt.
- Der Traum ist ber beste Beweis bafür, daß wir nicht so fest in unsere Haut eingeschlossen sind, als es scheint.

<sup>3039, 4</sup> sich sund wie sagt, ein goldenes Kalb, als 3041, 2 greift. [Dies soll er]

3046 Ein Mensch, der sich die Abern öffnete, sollte über das allmälige Erlöschen des geistigen Lebens in ihm, über die letzten Gedanken u. s. w. Buch führen.

Wie ich mich in die Gedanken d. h. in die innere Erscheinungswelt stürze, denn Gedanken sind auch Erscheinungen, Formen, die eben so entstehen und eben das bedeuten, was Sterne, Muscheln, Blumen, so stürzen sich Andere in die Aeußere, denn der Mensch kann nicht mit sich allein sehn, d. h. er kann nicht leer und todt sehn, und aller Unterschied zwischen den Geistern beruht darauf, ob sie den Gegensat in sich selbst hervor rusen können, oder ihn draußen aufsuchen müssen.

Die Geschichte mündet doch eigentlich nur in die Individuen, wie sie von ihnen ausgeht. Die Masse zieht davon, ob ein Stadium zurück gelegt ist, oder nicht, keinen oder doch nicht den rechten Bortheil, aber ein großes Ich, obgleich es alle früheren Stadien durchlaufen muß, denn was auf der allgemeinen Mühle vermahlen ist, wird dem Einzelnen immer wieder aufgeschüttet, kommt schneller hindurch.

3049 Es ift eine Sünde, heißt es, den Menschen die Wahrheit vorzuenthalten. Mag seyn. Aber es ist eine größere, es ist ein Frevel, die Wahrheit einem Individuum gegenüber, das kein Organ für sie hat, Preis zu geben. Es heißt, die Rose mit einer Hundsnase in Berührung bringen; das Bild ist schwach.

3050 [72] Leute, denen damit gedient gewesen wäre, wenn Kant statt seiner philosophischen Werke die Anecdoten, an denen er bei Tisch so reich gewesen sehn soll, heraus gegeben hätte.

<sup>3049, 1</sup> eine Gunbe aus ein frev s einem [hun]

"Der Mensch muß immer an etwas benken!" sagte gestern Abend eine Deutsche Gans zu mir. Es ist sehr richtig, und dies ist ein höchst geheimnisvolles Muß, benn es beweis't, daß in uns kein einziger unabhängiger Gedanke, oder wie man den unmittelbaren Erguß des Ichs, den einsachen Stral, nennen will, vorhanden ist, sondern daß jeder nur durch Reibung, durch einen Gegenstand, geweckt wird. Von diesem Punct aus könnte man zu merkwürdigen Resultaten gelangen.

Die Morgue. Un der Seite derselben auf dem Quai hat sich ein Vogelhändler angesiedelt, draußen pfeisen die Lerchen und Rothkehlchen, drinnen liegen die Todten. Niemand geht vorbei, der nicht einspräche; der Fuhrmanns-Junge steigt vom Pserde und geht hinein, die Magd mit den Kindern, die sie der Schule abgeholt hat, erübrigt so viel Zeit, sogar die Vetrunkenen gehen nicht vorbei. Es ist, wie ein Schauspiel; man sieht den 5ten Act einer Tragödie, und ohne Entrée.

b. 8 Febr.

3053 Gestern Abend sand ich einen Brief aus Berlin vor, wornach es doch noch möglich ist, daß Maria Magdalena zur Aufführung gelangt.

3054 "Daß man doch im Strom dahin fließen, daß man sich in einem Erguß auflösen und mit Fleisch und Knochen in der wollüstigen Umarmung sich ausgießen könnte!" Character.

3055 — Die Weltuhr von hinten betrachten und das Rollen und Schnurren der Räder anhören, ohne je nach dem Zifferblatt zu fragen.

<sup>3052,5</sup> und [fuft]

3056 — Die negative Tugend: der Gefrierpunct des Ich.

Die Zeit steht darum nicht still, weil man die Uhr anhält, es wird Abend, obgleich der Zeiger noch immer auf Mittag zeigt. Wenn doch die Menschen dies bedächten!

b. 11 März.

Armes Tagebuch! So frisch im Wachsen und doch in's 3058 Stocken gerathen! Aber heute Abend können wir glänzend continuiren! Auch in Deutschland fängt man an, einzusehen, daß es gut ift, die bramatischen Dichter nicht verhungern zu lassen. Die allg. Zeitung brachte einen Artikel aus Wien, bes Inhalts, daß das Raiferlich Königliche Hof-Burgtheater ben Dichtern von dem Tage der Bekanntmachung dieser Bestimmung an für jebe Darftellung ihrer zur Aufführung tommenben Werte 10 p. ct. von der Brutto-Einnahme bewillige, falls das Werk ben Abend fülle, 6 p. ct. bagegen, falls es noch eines einactigen Vor- oder Nachspiels bedürfe, und 3 p. ct., falls Vor- oder Nachspiel mehractig senn müßten. Dieß Alles solle bis 10 Jahre nach dem Tobe des Dichters gezahlt werden, dabei sen es einem Jeden frei gestellt, die bisherige Honorar - Zahlung zu bebingen. — Ich weiß, daß ich nie davon profitiren werde, bennoch schreib' ich's in's Tagebuch. Aber eigentlich nur, weil ich zu warm bin, um mich bei meinem Schnupfen gleich entfleiben zu burfen, und weil die Minuten getöbtet fenn wollen.

3059 [73] Das Ende eines Fiebers becretiren! So machen's die Staatsärzte!

3060 Man kann sich selbst kein Räthsel aufgeben.

<sup>3057</sup> vgl. "Zu erwägen" VI S. 361 3058, 5ff. vgl. XII S. 346, 1sff. 3060 vgl. 2. July 1850

- Horr Meyerbeer, als er hörte, daß auch ein anderer Componist in seiner Oper eine Orgel anbringen wollte, kaufte, um der Erste zu sehn, der dieß that, alle Orgeln in Paris auf. Mozart würde dieß nicht gethan haben, er würde die Wirkung seiner Oper auf die Orgel, nicht auf die erste Orgel, berechnet haben.
- 3062 Ein Menschenseind ist der verächtlichste aller Menschen, denn er könnte nicht Menschenseind sehn, wenn er nicht bloß für die Erbsehler der Menschen, sondern auch für seine eigenen, Augen gehabt hätte.
- 3063 Sittlich ist jede That, die den Menschen über sich selbst erhebt. Darum ist eine und dieselbe That nie zwei Wal sittlich in dem Leben eines und desselben Wenschen, denn die erste stellte ihn schon so hoch, daß die Wiederholung ihn nicht mehr höher stellen konnte.

b. 18 März.

- Si ift heute ber 18te März, asso mein Geburtstag. Ich würde es nicht gewußt haben, wenn Herr Dr Bamberg mir nicht heute morgen eine Gratulationskarte geschickt hätte. Ich seire ihn dies Mal aber doch besser, wie das letzte Mal in Copenhagen, wo ich krank und auch noch wegen des Reisestipendiums nicht außer Zweisel war. Heute geht das Vorwort und der entscheidende Brief, der unser Verhältniß ausheben, oder ganz anders stellen wird, an Campe ab!
- 3065 Homer Flias. Es ift unstreitig das unvergänglichste Gedicht, unvergänglicher, wie Shakespear und Alles, denn

<sup>3062</sup> vgl. "Auf einen Menschenfeind" VI S. 363 3063, 4 bie [3weite] 3064, 6 zur "Maria Magdalene". Der Brief verschollen 3065 Bw. I S. 213 vom 24. März

cs hängt nicht, wie alles Spätere, von dem menschlichen Gedanken über die Welt ab, nur von der Welt selbst.

3066 Gott stellt den Menschen in die Welt hinein, ohne ihm auf die Stirn ein Inhalts-Register seines Wesens zu schreiben; mittelmäßige Poeten machen's umgekehrt.

b. 25 März.

3067 Aehnliche Bestimmungen, wie in Wien, sind jetzt in Bezug auf die dramatischen Dichter auch in Berlin getroffen. Freue Dich, Charlotte!

3068 Schiller beschwert sich über Leute, die im Schweiß ihres Ungesichts über das Schöne richten. Schlimmer sind doch noch solche, die sogar ohne diesen Schweiß das Richteramt ausüben. Zu schwachen Augen kann man Jemandem wohl eine Brille geben; wie aber zur Brille ein Auge?

3069 Es giebt nur Tod im Leben. So lange ich dieser specielle Mensch bin, in diese specielle Haut eingeschlossen, die mir neue Assimilationen unmöglich macht, muß ich, wenn ich mich nicht frei entwickeln kann, den göttlichen Odemzug anhalten, also scheintodt sehn. "Doch nur in Deiner Hand sind sie im Grab."

[74] Ein Mensch hat ein schweres Verbrechen begangen, es quält ihn sein ganzes Leben lang, ohne daß es heraus kommt. Da tritt ein ungeheurer Fall ein, wo es eines Menschen bedarf, der sein Leben opfert. Er thut's, man bewundert ihn, aber er denkt: es war verwirkt, aber Gott hat es mir gelassen, damit ich diese That aussührte; wäre ich seig vor ihr zurück gewichen,

<sup>3066</sup> vgl. I N.2528 3067,1f. vgl. N.3058,5ff. 3 Birch-Pfeiffer Hebbel, Tagebücher II.

morgen ichon würden die Eumeniden aufgewacht sehn und mich auf's Blutgerüft gejagt haben.

- uns dehnen, muß endlich zerspringen, aber an den Ring scheint alles Bewußtsenn geknüpft zu sehn, so wie wir an ihn anstoßen, haben wir im Centrum unseres Ich's einen Wiederklang.
- "Wenn ich Dein Talent nicht achtete, würde ich Dich angegriffen haben?" So könnte der Hund, der mir in die Waden beißt, sagen: ich wollte Dir bloß zeigen, daß ich sie für wirkliche, nicht für bloß ausgestopste, halte.

3073 Ich bin zwar A und Du bist B; Doch stehen wir Beibe im A. B. C.

- 3074 Effen und Trinken sind seine Helbenthaten.
- 3075 Bon einem Großpraler, der für eine und dieselbe Sache einmal so viel, das andere Mal so viel ausgegeben haben wollte: sein Geld trägt noch Zinsen in seinem Kopf.
- 3076 E3 giebt einen Unterschied zwischen Unsterblichen und noch nicht Gestorbenen.
- 3077 Wer seine Nahrung nicht aus dem Universum ziehen kann, der zieht sie dachsmäßig aus sich selbst.

<sup>3073</sup> vgl. VII S. 191 3076 vgl. "Unsterbliche und Unbegrabene" VI S. 351

- 3078 Wenn man Mirabeau und Robespierre mit Perrücken abgebildet sieht, so muß man sich doch wundern, daß sie die Revolution nicht bei ihrem eigenen Kopf ansingen.
- 3079 Abtreibung der Leibesfrucht aus Furcht vor zu schwerer Geburt und weil der Arzt den Tod prophezeit: wie ist dieß Berbrechen zu beurtheilen?
- 3080 Einer erschießt sich über der Leiche seiner Braut, davon erwacht sie, denn sie ist nur scheintodt gewesen.
- 3082 Ein milbes Mädchen: ich seh' Dich schwimmen und plätschern in Deinem Blut.
- 3082 Sie hat ihre Jungferschaft versett. D. h. sie muß die Jungferschaft geben, wenn sie das erborgte Geld nicht wieder geben kann. Gin sehr unsicheres Pfand.
- 3083 Er würde die Sonne wohl auch gemacht haben, aber nur, damit sie ihn selbst bescheine.
- 3084 [75] Wer sich für überflüssig in der Welt hält, der kann nicht überflüssig sehn.
- "Ich erkläre Concurs, da ist der Bettel, den ich bisher mein nannte, aber ich erkläre zugleich, daß ich von jetzt an die Gränze zwischen meinem und Eurem Eigenthum nicht mehr respectire, und daß ich so viel besitze, als überhaupt in der Welt zu besitzen ist!" So machen's unbewußt Viele.

<sup>3084, 1</sup> ber [muß schon etwas senn.]

3086 Die höchsten Wesen wissen nicht von sich, nur von Gott. Daß wir von uns wissen, darin liegt eben der Grund, daß wir nicht Alles von Gott wissen; wo das Wissen von uns anfängt, da hört das Wissen von Gott auf, es ist der Flecken im Spiegel.

3087 Ein Verrückter, der Jeden, den er anblickt, erschlagen zu haben glaubt und ihn dann beweint. Als er sie alle lebendig vor sich sieht, hält er sie für Gespenster.

3088 Hegel, Schuldbegriff, Rechts-Philosophie § 140, ganz ber meinige. Hätt' ich's gewußt, als ich gegen Herrn Heiberg schrich!

<sup>3087, 2</sup>f. von Ms später zugesetzt 3088 a. R. NB NB. vgl. Hegels Werke. Berlin 1840. VIII S. 197 Anm., wo auf die "Phänomenologie des Geistes" dafür hingewiesen wird: baß ber tragifche Untergang bochft sittlicher Gestalten nur insofern interessiren, ... erheben und mit fich felbst versöhnen tann, als folche Geftalten gegen einander mit gleichberechtigten unterschiedenen sittlichen Mächten. welche durch Unglud in Rollifion gekommen, auftreten und fo nun burch biefe ihre Entgegensetzung gegen ein sittliches Schulb haben, woraus das Recht und das Unrecht beider, und damit die mahre fittliche Idee gereinigt und triumphirend über diese Ginseitigkeit, fomit verföhnt in uns hervorgeht, daß sonach nicht das Sochfte in uns es ift, welches untergeht, und wir und nicht am Untergange bes Beften, sondern im Gegentheile am Triumphe bes Bahren erheben, - daß dieß das mahrhafte rein sittliche Interesse ber antiken Tragödie ist. Noch näher hat Hegel in den §§ 115 ff. die "Schuld" entwickelt. Er unterscheidet Handlung und Tat (Die That setzt eine Beränderung in diefem vorliegenden Daseyn und der Bille hat Schuld überhaupt baran, infofern in bem veranderten Dafenn bas abftratte Brabifat bes Meinigen liegt), erläutert die Zurechnung, hebt aber hervor, dass z. B. in den Tragödien der Alten noch kein Unterschied zwischen Tat und Handlung vorkomme, viel-

3092

3089 Man sieht einen Menschen im Begriff einen Mord zu begehen und kann ihn nur dadurch hindern, daß man ihn selbst tödtet; man hat etwa eine Flinte in der Hand und jener auch, und sieht, daß er abdrücken will; aber man weiß nicht, auß welchem Grunde jener morden will; was ist zu thun?

3090 Einer, der in höchster Wuth, sich selbst ermordet und schreit, ein Anderer, der eben bei ihm ist, und mit dem er sich entzweit hat, habe es gethan.

3091 Ich war wieder auf dem Pere la chaise. Bisiten in der Kutsche bei den Gräbern. Man könnte es sich noch bequemer machen und den Bedienten mit dem Immortellen - Kranz hinschiesen. Das Grabmal von Hesoise und Abälard war verändert: man konnte nicht mehr übersteigen, denn statt des hölzernen war ein hohes eisernes Gitter gesetzt, deßungeachtet war der alle Boesie vernichtende Pfahl, der das polizeiliche Verbot trug, stehen geblieben.

Nie kann ein Frosch erröthen!

mehr die Schuld im ganzen Umfange der Tat, auch in ihren nicht vorgesetzten Folgen gelte. § 118: Die Folgen, als die Gestalt, die den Zweck der Handlung zur Seele hat, sind das Ihrige (das der Handlung Angehörige), — zugleich aber ist sie, als der in die Neußerlichkeit gesetzte Zweck, den äußerlichen Mächten preis gegeben, welche ganz Anderes daran knüpsen, als sie für sich ist und sie in entsernte, fremde Folgen fortwälzen. Die Folgen können zufällige und notwendige sein: Die Entwicklung des Widerspruchs, den die Nothwendigkeit des Endlichen enthält, ist im Dasehn eben das Umschlagen von Nothwendigkeit in Zufälligkeit und umgekehrt. Handeln heißt daher nach dieser Seite, sich dem Gesetze preis geben. 3091, 8 a. R. später zugesetzt Zept weggenommen.

b. 31 März.

Sonntag. Göttlicher Frühlingstag. Ganzen Morgen heiter gestimmt. Nachmittags um 2 die Mendelsonsche Musik zur Antigone im Odeon-Theater gehört. Paßt zum Sophocles, wie ein Walzer zur Predigt. Nachher ging ich in den Garten des Luxemburg und fand zu meiner großen Freude das Museum offen; es war der erste Tag. Flog nur durch, sah aber doch die Judith von Horace Vernet und ein göttliches Stück, Naphael und Michel Angelo, überhaupt römisches Leben darstellend.

3094 [76] Das Universum, wie Alles für sich besteht und boch wieder Theil und Glied eines größeren Ganzen ist, das sich wieder in ein noch größeres verliert, und so fort und fort, ist ein Gedanke, auf den der Mensch stolz sehn darf.

3095 Einer, der von den Buchstaben nur so viele schreiben kann, als zu seinem Namen gehören.

3096

Ich bin zwar kein so starker Esser, Daß ich's en gros betriebe, Doch, würd' ich je Franzosensresser, So würde ich's aus Liebe!

3097 Zwar stirbt das alte Frankreich auch nicht aus. Le nouveau tours de Nesle ist ein Beweis davon. Diese noble Gescllschaft, durch die Polizei aufgehoben und jetzt vor Gericht gestellt, hat Dinge verübt, womit ich dies Tagebuch nicht beslecken mag, namentlich junge Mädchen von 11 bis

<sup>3092,7</sup> Stüd [von] vgl. "Michel Angelo" V. 502 ff. und Bw. I S. 216 3096 vgl. VII S. 191 und jetzt Dr. H. Bloesch "Die Deutschen in Paris". Beilage zur Allgem. Zeitung 1903. N. 103. S. 244 f. 3097 vgl. Bw. I S. 218 vom 2. April

3098

13 Jahren auf der Straße geraubt, mit narkotischen Getränken betäubt, gemißbraucht und dann in unbekannten Gassen wieder ausgesetzt. Zwei Damen "aus der Well" haben dabei präsidirt und die Namen der Margarite de Bourgogne und der Marquise de Brinvillieres angenommen.

Die Liebe ber Meiften: marmer Egoismus.

b. 9ten April.

So eben habe ich Schillers Braut von Messina einmal wieder gelesen. Das ist denn doch das sinnloseste aller seiner Broducte. In der Jungfrau von Orleans sieht man doch, was er will, wenn er auch bei bem ganzlichen Mangel aller Naivetät, 5 die die Darstellung dieses Characters erforderte, das Ziel nicht erreichen konnte. Aber hier weiß ich wirklich nicht, was er beabsichtigt hat, ich sehe auch keine Spur von Idee. Warum geschieht dies Alles? Was wird mit diesem Blut abgewaschen? Man frägt sich umsonst. Denn bas Stud ist ein mobernes, 10 die christliche Welt-Anschauung, wenn auch wunderlich genug mit antifen Arabesten umrändert und ausgeziert, liegt ihm zu Grunde, ja, fie muß ihm zu Grunde gelegt sehn, da ber Dichter aus ber antiken nur diejenigen Momente, die nicht aufgelösst und vernichtet, wenn auch mit der neueren verschmolzen und dadurch 15 verändert sind, herausnehmen darf, nicht aber diejenigen, die, als in sich nichtige und barum überwundene und beseitigte, hinter uns liegen, und sich nur durch einen willfürlichen Verengerungs-Brocek des Bewuftseyns nothdürftig reproduciren lassen. find darüber hinaus, dem Fluch, den ein Individuum gegen das 20 andere ausstößt, und ware es auch im Berhaltnig von Bater

<sup>3099</sup> vgl. XI S. 193, 27 ff. 12 gelegt sehn über liegen 17 einen [absichti]

45

und Sohn, eine magische, die höchste Macht zwingende und ihr die Erecution abdringende Kraft beizulegen, wir sehen in einem solchen Fluch nur noch den leidenschaftlichen Ausdruck eines gerechten ober ungerechten Borns, ber realisirt werben mag, wenn ber Verfluchte es an und für sich verdient, wenn es also auch 25 ohne den Fluch geschähe, der aber mit Vernunft und Gefühl in Widerspruch tritt, wenn er an und für sich, und abgesehen davon, daß er wohl in den meisten Fällen nur durch eine wirkliche Schuld ausgepreßt wird, etwas [77] bedeuten und für bas sittliche Geset, bem er, wie es 3. B. in der Racineschen Phädra 30 offenbar der Fall ift, geradezu entgegengesett fenn kann, in die Stelle treten will. Das Individuum ist emancipirt, daraus folgt unter Anderem auch, daß mit jedem eine neue Welt, ein unendlicher Lebens- und Thaten-Kreis beginnt, der nicht willfürlich, um den Rache Durst eines anderen Individuums zu 35 befriedigen, abgeschlossen und unterbrochen werden barf, sondern sich durch sich selbst vernichten muß; darum thut, um auch hierin an die Weisheit Shakespeares zu erinnern, sich die Erde nicht auf, als Lear seine Töchter verflucht, um sie zu verschlingen, sondern es wird uns veranschaulicht, wie sich in ihnen, 40 in Folge der erften und größten, Sunde nach Sunde entbindet und wie sie dadurch ihren Untergang finden. In der Braut von Messina ist Alles edel und gut und bleibt es bis zu Ende; die Mutter ift ohne Schuld, benn

> — den Rachegeistern überlaß' ich Dies Haus, ein Frevel führte mich herein, Ein Frevel treibt mich aus — Mit Widerwillen

<sup>3099, 29</sup> bebeuten [will] 31 geradezu [widersprechen kann] 34 beginnt, [der nicht durch einen willkürlichen Fluch, und durch die sich darin erzeugende Selbst-Vernichtung, aufgehoben werden darf.] 39 als [Shakespear]

Hab' ich's betreten und mit Furcht bewohnt, Und in Berzweiflung räum' ichs —

50 bennoch wird ihr das Schrecklichste auserlegt; die Söhne sind es auch, wenn anders ihr heißes Blut nicht ihre Schuld sehn soll, dennoch müssen sie das Schrecklichste an einander vollziehen; Beatrice ist ein Engel und mehr, dennoch muß sie das Schrecklichste hervor rusen; und dies Alles, weil —

55

60

Auch ein Raub wars, wie wir Alle wissen, Der des alten Fürsten ehliches Gemahl In ein frevelnd Ehbett gerissen, Denn sie war des Baters Wahl. Und der Ahnherr schüttete im Jorne Grauenvoller Flüche schrecklichen Saamen Ueber das sündige Ehbett aus. Gräuelthaten ohne Namen, Schwarze Berbrechen verbirgt dies Haus;

und weil -

65

Es ist kein Zusall und blindes Loos, Daß die Brüder wüthend sich selbst zerstören, Denn verslucht ward der Mutterschooß, Sie sollte den Haß und den Streit gebären;

also, weil sie verslucht sind. Wir haben hier daher wirklich den 70 nackten, rohen Fluch an sich, den ein Ahnherr, über dessen Werth und Würdigkeit wir, wie über die Größe des an ihm verübten Frevels durchaus im Ungewissen gelassen werden, ausstößt, und [78] der ein ganzes herrliches Geschlecht, das in Kraft, Jugend und Schönheit dasteht, austilgt, und dies geschieht, um 75 die Verwirrung vollkommen zu machen, sogar erst nach dem

<sup>3099, 71</sup> zuerst Bürdigkeit, ja über 72 Frevels [wir]

80

Tode dessen, der dadurch eigentlich gestraft werden sollte, nach dem Tode des Fürsten, denn —

er hemmte zwar mit strengem Machtgebot Den rohen Ausbruch Eures wilben Triebs, Doch ungebessert in ber tiefen Brust Ließ er ben Haß — der Starke achtet es Gering, die leise Quelle zu verstopfen, Weil er dem Strome mächtig wehren kann!

es geschieht bemnach ohne Zweck, wie ohne Wotiv, und es bleibt Richts übrig, als eine häßliche, Schauber erregende Anecdote, 85 die, weit entfernt, uns die ewigen Gesetz der sittlichen Welt zu vergegenwärtigen, uns vielmehr bange machen könnte, daß sie nicht immer wirksam sind. Eine unbegreisliche Verirrung! Von den Einzelheiten will ich schweigen; gar zu unnatürlich ist es aber doch, wenn Don Cesar, um dem Chor für seine Sentenzen 90 Plat zu machen, gleich nach Ermordung des Bruders ausruft:

Ich kann nicht länger weilen, benn mich ruft Die Sorge fort um die geraubte Schwester!

und abgeht.

b. 13 April.

3200 Ich wurde im Traum mit Gewalt durch's Meer gezogen, furchtbare Abgründe, hie und da ein Fels, sich daran zu halten.

3201 Sah neulich im Traum essende Todte.

Das Leben im Menschen ist, wie Proteus in den Armen des Odysseus.

3099, 87 fie [gar] 3101 beim Datum von 3100 zugesetzt

b. 28 Ab.

- War bei Franconi. Wahre Wunder. Stellungen unmöglicher Art. Walzendes Pferd. Unfäglich absurd, wenn es sich
  hinten drehte, wobei mir die sehnsuchtsvoll heraus gedrehten Hintern der Damen einsielen. Ein anderes, das aß und trank
  und dabei dem Auswärter klingelte. Ein drittes, das eine Pistole
  abseuerte mit dem Maul; sie war natürlich an einem Balken
  auf einen Tisch befestigt. Aber Nichts gegen die Menschen,
  nur schnurrige Lückenbüßer.
- Wänner sind auf Borzüge bei ihresgleichen nicht so neidisch, wie Weiber. Jene rechnen sich Alles zu, was ihrem Geschlecht angehört; Jeder hat Amerika mit entbeckt und den Faust mit gemacht. Diese glauben sich immer um so viel verkürzt, als eine Witschwester mehr besitzt.
- 3105 [79] "Es ift boch eine Berföhnung, wenn im Drama bie Bösen zu Grunde gehen". Nun ja, in dem Sinn, worin der Galgen ein Versöhnungspfahl ist.
- 3106 Ein Kerl, ber ein Opfer zu bringen, sich selbst zu überwinden glaubt, wenn er die Damen nicht in den Hintern kneipt.
- Man sollte nie mit Jemandem disputiren, der sich nicht auf gleichem Niveau mit Einem befindet. Wie kann man mit einem Menschen fechten, dem man das Fechten selbst erst beibringen, ja das Schwert erst schmieden soll!
- 3108 Das Allervernünftigste für das Individuum kann das Allerunvernünftigste für das Universum sehn. Was wäre 3. B. ver-

<sup>3103</sup> vgl. "Nach dem ersten Abend bei Franconi in Paris" VI S. 330. VII S. 319 f. 3104, 1 finb [gegen]

nünftiger, als daß das Individuum sich die ewige Jugend, in der sich alle seine Kräfte auf dem Höhepunct der Entwicklung und der Wirkung befinden, wünscht? Und doch, was ist unvernünstiger für das Universum? Das Individuum, das diesen Wunsch zurück nimmt, ist kein Individuum mehr.

- Der Geist scheint eine sonderbare Freude daran zu haben, sich selbst zu binden und dann wieder zu lösen, denn läuft nicht alles Leben darauf hinaus?
- "Wie die Blätter der Bäume vergehen der Menschen Geschlechter!" Man könnte auch sagen: wie die Töne der Harfe!
- Die Menschheit, ober der Mensch, ist, wie die edle Melusine nur passabel bis zum Nabel dann folgt das Ungeheuer.
- Es ist unstreitig ein Berbrechen, einen Menschen umzubringen, aber die Atmosphäre, worin er sich bewegt, durch ein gistiges Ferment zu zersetzen, so daß er von selbst sterben muß, das ist keine Sünde. So würde auch berjenige, der z. B. die Lust durch das von Lichtenberg nicht für unmöglich gehaltene Ferment zersetze, ungestraft bleiben, schon deshalb, weil mit der ganzen Menschheit auch der Richter und Rächer, freilich auch der Berbrecher selbst, den Tod erlitte.
- Mile Betrachtungen, die in's Weite und Schrankenlose führen, sind Richts werth. In dem Augenblick, wo ich esse und trinke, ist dies Essen und Trinken das allein Wichtige, und die Hinterund Bor-Gedanken, daß eben dieß Essen und Trinken auf eine Lücke in mir hinweis't, und daß diese Lücke dadurch nur für einen Moment gestopst wird, können höchstens dazu dienen, den

<sup>3110, 1</sup>f. ein Hexameter

Genuß ober die Berdauung zu stören. Eben so ist es mit dem Leben. Es mag im höheren Sinn auch nur ein Essen und Trinken sehn, aber das soll den Menschen eben nicht kümmern.

- Der wahre Dichter ist indifferent, wie die Natur, eben weil er Natur ist. Deßungeachtet aber sind bei ihm die Abler mit Krallen begabt, um die Schlangen darin fort zu tragen, und die Löwen mit Tagen, um den Hunden Respect beizubringen.
- 3115 Noahs Töchter, die dem Bater Samen erwecken, sind ein Gegenstand für die Bibel, denn sie stehen darin, aber keiner für die Kunst. Dennoch ist diese schueßliche Situation gemalt. Das Bild besindet sich auf der Pariser Kunst-Ausstellung.
- nis Die Versailler Wasser: die Thränen Frankreichs. Richt zu viel gesagt für jene Zeit der Schlittensahrten im July auf Salz.
- [80] Ich stand gestern Abend bei Sonnen-Untergang auf dem l'ont neuf. Ihr rothglühendes Bild in der Seine, unter dem pout royal hervor schimmernd, nahm sich zauberhaft auß; daß Wasser schien zu brennen.
- 3228 Eine Blume, so dunkelroth, daß man denkt, sie musse von einem Nadelstich bluten.

b. 11 May.

Gestern Nachmittag war ich zum zweiten Mal mit Napoleon unter einem Dach, nämlich im Dom der Invaliden. Das große prachtvolle Gebäude war mit einem Kranz von blühenden Gärten umgeben; Erbsen und Bohnen rankten sich empor und die durch

<sup>3114, 4</sup> mit [Klau] 3118 vgl. "Sommerbild" VI S. 230

einen gelinden Regen nach so großer Site, wie wir sie hier 5 gehabt haben, erfrischten Blumen hauchten ihre unschuldigen Dabei hat Alles einen militairischen Anstrich. Düfte aus. Ranonen an beiben Seiten bes Portals, ein Offizier mit abgeschossenem Bein auf Bache, jedoch nicht stehend, sondern sigend auf einem Stuhl. Wenn man in den inneren Hof tritt, fo to fällt Einem zunächst bas große steinerne Standbild Napoleons auf der Gallerie unter der Uhr in die Augen; es ist imposant. aber der Gesichtsausdruck ist zu finster oder scheint es wenigstens zu senn, benn ba man die Statue, burch ein eisernes Gitter verhindert, nicht umgehen kann, so weiß man nicht, ob man 15 richtig sieht. Gin Baar Immortellen-Kranze, die ihm über ben Degen gehängt waren, nahmen sich possirlich aus, ba sie seltsam gegen ben weißen Stein mit ihrem schmutigen Belb abstachen. Ich ging in die Kapelle. Sie ist gar zu hell, gar zu farbig: cs schadet jedem gottesdienstlichen Gebäude, wenn es von gestern 20 ber ift, man will etwas Dufteres, Berräuchertes, man will Bande, die von einer Million verbrannter Rerzen geschwärzt sind, Fenster, die kein Licht mehr burchlassen. Dben, rings um bas Gewölbe herum, Lappen an Lappen, hängen die in den Napoleonschen Kriegen erbeuteten Fahnen, an beiden Seiten ber 25 Orgel sind die Standarten aufgestellt. Hierauf ließ ich mich in das Bibliothef-Rimmer führen, von wo aus man eine wunderbar schöne Aussicht auf das Marsfeld hat, das sich vor dem Dom ber Invaliden ausdehnt, dies Mal im vollsten saftigften Grun bes Frühlings. Run wanderte ich in dem Gebäude umher, die 30 Corridore auf und ab. Bon einem berfelben blickte ich in ein fleines Gärtchen, wo ich Napoleon en migniature aufgestellt sah, mit gewichsten Stiefeln und Hütchen; gewiß hatte einer ber

<sup>3119, 18</sup> Gelb [ausstachen] 29 Grün über Schmuck ss hatte [irgend]

alten Invaliben seine spärlichen Trinkgelber zusammengespart 35 und die Figur dafür zu seiner Privat-Erbauung angeschafft; aber der Zug, so rührend er sehn mag, versehlte auf mich durchaus seine Wirkung, dies Pfeisenkopf-Napoleönchen sah gar zu putzig aus. Als ich wieder gehen wollte, sing es stark zu regnen an, ich mußte daher bleiben, und schritt, nebst anderen Fremden, 40 Damen und Herren, die aus derselben Ursache zurück gehalten wurden, wohl anderthalb Stunden in den Gallerieen auf und ab. Wenn ich in den verdammt regelmäßigen Tropsensall hinein schaute, der mich mit seiner einsörmigen Rhythmik zur Verzweislung brachte, so schieden der steinerne Napoleon mit seinem 45 unveränderlichen Ernst mich ordentlich zu verhöhnen.

3120 [81] Die materia medica als Speise auf ben Tisch setzen.

3121 Größen lösen sich einander nicht ab, wie Schildwachen.

3122 Es ist ein wichtiger und noch nie gehörig gewürdigter Punct, daß in der Kunst Derjenige, der eine größere Form nicht wenigstens halb ausfüllen kann, auch die engere nie ganz ausfüllen wird.

b. 16 May.

Hamburg von Glise. Zener benachrichtigt mich, daß mein neues Stück von der Intendanz abgelehnt worden ist; das Schreiben der Intendantur, lithographirt,
also so gut an die Herren Töpser, Friedrich u. s. w., als an mich
gerichtet, belehrt mich, daß die Vorzüge meiner Arbeit nicht verkannt worden sind; ein Brief der Crelinger giebt mir die Ver-

<sup>3119, 48</sup> Rhythmit [, die gar kein] 3122, 4 ausfüllen [, sondern] 3123, 6 gerichtet, [beruhigt]

sicherung, daß sie mich in allen und jeden Fällen mit der ganzen Energie ihres Willens unterstützen will, diejenigen natürlich ausgenommen, wo mir ihre Unterstützung von Nutzen sehn könnte. Elise, in Erwartung ihrer nahen Crisis, schreibt mir Dinge, die mir das Herz zerreißen und umkehren; wie es nach ihrem Tode verhalten werden soll, wohin sie meine Bücher, meine Kapiere gethan hat, u. s. w. Ebelste Seele, hast Du nicht gefühlt, daß Deine Liebe, die noch über ein Extrem hinaus, das, wenn es einträte, mir Alles gleichgültig machte, für mich sorgen wollte, dieß nicht aussprechen konnte, ohne mir dis in's Innerste wehe zu thun? Nein, nein, dieß wird nicht geschehen, oder wenn — mein Gott, wie erbärmlich ist der Mensch, daß er noch eine Wahl hat!

Schlechte Tragödien - Dichter bringen allerdings auch eine Tragödie zu Stande, aber sie ist nicht im Stück, sondern außer dem Stück zu suchen. Der Dichter selbst ist der Held und der Stoff, den er behandelt, ist sein Schicksal, mit dem er ringt; eine Zeit lang schwebt der Kamps, dann aber entscheidet er sich, das Schicksal siegt, der Dichter fällt und wird leider nicht beweint, sondern ausgelacht.

Naivetät in der Kunft, unstreitig das Höchste. Aber es giebt auch eine Naivetät in der Kunst, die darin besteht, daß der sog. Künstler mit der Behaglichkeit des größten Genies seine Trivialitäten aus sich heraus producirt, weil er von der Idee, die sein Stroh in seinem eignen Kopf verzehren würde, wenn auch nur einer ihrer Stralen hinein siele, nicht das Geringste ahnt und weiß, und diese Naivetät sindet auch ihre Berehrer!

<sup>3124</sup> vgl. "Zur Beherzigung" VI S. 359 3125, 4 producirt, [ohne]

Hab' ich's betreten und mit Furcht bewohnt, Und in Berzweiflung räum' ichs —

50 bennoch wird ihr das Schrecklichste auferlegt; die Söhne sind es auch, wenn anders ihr heißes Blut nicht ihre Schuld sehn soll, dennoch müssen sie das Schrecklichste an einander vollziehen; Beatrice ist ein Engel und mehr, dennoch muß sie das Schrecklichste hervor rusen; und dies Alles, weil —

55

60

Auch ein Raub wars, wie wir Alle wissen, Der des alten Fürsten ehliches Gemahl In ein frevelnd Schbett gerissen, Denn sie war des Baters Wahl. Und der Ahnherr schüttete im Jorne Grauenvoller Flüche schrecklichen Saamen Ueber das sündige Ehbett aus. Gräuelthaten ohne Namen, Schwarze Berbrechen verbirgt dies Haus;

und weil -

65

Es ist kein Zufall und blindes Loos, Daß die Brüder wüthend sich selbst zerstören, Denn verslucht ward der Mutterschooß, Sie sollte den Haß und den Streit gebären;

also, weil sie verslucht sind. Wir haben hier daher wirklich den 70 nackten, rohen Fluch an sich, den ein Ahnherr, über dessen Werth und Würdigkeit wir, wie über die Größe des an ihm verübten Frevels durchaus im Ungewissen gelassen werden, aussstößt, und [78] der ein ganzes herrliches Geschlecht, das in Kraft, Jugend und Schönheit dasteht, austilgt, und dies geschieht, um 75 die Verwirrung vollkommen zu machen, sogar erst nach dem

<sup>3099, 71</sup> zuerst Bürdigkeit, ja über 72 Frevels [wir]

- Das erste Stadium der Form ist das Wort, in dem der Gebanke sich verkörpern muß, um nur selbst zu werden.
- Die Allegorie verhält sich zum wahren poetischen Lebensbilbe, wie eine Land-Karte zu einer Landschaft. Beibes sind Gemälbe der Erde.
- 3133 In den Zuständen zu sehn und nicht darin zu sehn, das giebt ihnen den Reiz. Daher reizt uns der durch die Kunst vermittelte Genuß des Lebens mehr, wie der eigentliche, denn er giebt uns das Hinübergehen, statt des darin Aufgehens. Das durch die Kunst erregte Gefühl ist demjenigen gleich, das wir haben, wenn wir erst in einen Zustand eintreten: Duft ohne Hefe.

b. 22ften May.

Gestern bei Regenwetter bis 4 Uhr Nachmittags zu Hause. Alls ich ausging, fand ich unten bei der Concierge zwei Briefe vor, die vielleicht schon lange dagelegen hatten. Sie waren von der Madme Ruschke und meinem alten vortrefslichen Schütze und brachten mir die Nachricht, die ich noch nicht erwarten durste, der ich aber mit der höchsten Angst entgegen harrte. Elise ist glücklich und leicht von einem kleinen Sohn mit großen Augen und schwarzen Haaren entbunden, sie besindet sich wohl und kann selbst stillen! Da mir das Leben ein so großes Geschenk gemacht hat, so will ich dem Tod denn nun auch entschieden den Rücken wenden. Dem Himmel seh Dank! Noch hatte ich nur im Allgemeinen, nicht im Besonderen gefürchtet, und die Marterzeit der Erwartung ist vorüber, bevor sie noch recht ans

<sup>3131,1</sup> Das — Stadium über Die erste Erscheinung 3132 vgl. "Allegorie und Symbol" VI S. 355. VII S. 345 3134,7 der Sohn Ernst, den Hebbel nie sah s Haaren über Augen

fing! Nun will ich ausgehen und den Mont martre, den ich so deutlich von meinem Zimmer aus sehe, ohne ihn noch bestiegen zu haben, aussuchen und besteigen.

3135 Es bleibt immer nur die eine Frage nach der höchsten, vollendetsten Form, denn der Gehalt, so oder so verstreut, ist überall. Und da stellt sich das Verhältniß zwischen Kunst und Philosophie so heraus, daß jene diese Form ist, diese aber ihre Probe.

Gestern, bei'm Aufgang auf ben Mont martre, traf ich einen Kirchhof und ging, hinein. Weißgekleidete junge Mädchen begegneten mir; sie aßen, und hatten wahrscheinlich eben erst einen Gespielen zur Gruft begleitet. Ich setze mich auf eine Bank, über den Weg kroch ein Maikäfer, er war schon etwas beschädigt und ich sah ihm gespannt zu, ob er herüber kommen würde, [83] ohne von den vielen Hin- und Hergehenden völlig zertreten zu werden; an der Seite wäre er in Sicherheit gewesen und hätte sich erholen und wieder herstellen können. Als er sich eben gewaltig anstrengte, kam ein Mann, der ihn gar nicht sah und ihn zertrat. — Nachher pflückte ich mir eine rothe Mohnblume und dachte jener Mohnblume, die ich mir als kleines Kind einmal in Meldorf an der Hand meiner Großemutter gepflückt hatte.

Durch den ganzen Hegel geht ein Zug grandiofer Ignobilität hindurch, der darin besteht, daß er keine Waffe verschmäht, die irgend dienen kann.

<sup>3136</sup> Hebbel schreibt am 23. Mai 5 Bant, [auf bem Wege troch] 6ff. vgl. "Ein Trauerspiel in Sicilien" V. 22 ff. 13 vgl. II N. 2523, 54

3138 "Der aus bem Marmor griech'sches Feuer schlug"

und:

"Der aus dem Stein die weiße Flamme trieb!" Der erste Bers hat in bem Gebicht auf Thorwalbsen ben zweiten verbrängt, ich weiß aber nicht, was besser ist; b. h. an sich, für das Gedicht ist der erste besser.

"Berschluck" die Welt, dann verschluckst Du all die Kuchen mit, die darin gebacken werden!"

3140

Brief an Elise vom 26 May.

- Uhnung und Alles, was damit zusammen hängt, existirt nur in der Poesie, deren eigentliche Aufgabe darin besteht, das verknöcherte AU wieder flussig zu machen, und die vereinzelten Wesen, die in sich selbst erfrieren, durch geheime Käden wieder zusammen zu knupfen, um so die Warme von bem einen zum andern hinüber zu leiten. Der Mensch ift unendlich beschränkt; ich bin überzeugt, er kann sanft und ruhig schlafen, mährend dicht neben ihm im anstoßenden Zimmer sein liebster Freund ermordet wird. Dieß ist auf der einen Seite schlimm, auf der anderen aber auch wieder gut. Mein Gott, wenn Alles das, was wir senn, was wir thun und leisten, was wir genießen und aufnehmen könnten, wenn das Element sich etwas anders um uns zusammen gesetzt hätte, auch nur von fern in den Kreis unseres Bewußtsenns fiele, so murbe unser Leben in Zeit und Ewigkeit nur ein ununterbrochen fort gesetzter Selbstmord seyn, benn die Natur, ober wie man es nennen will, kann von zwei Gegenfägen immer nur einen verleihen, ber eine in die Eristenz getretene sehnt sich aber beständig nach dem anderen in den Kern zurückgesenkten hinüber, und wenn er

<sup>3138 &</sup>quot;Ein Spatziergang in Paris" V. 152 $_{\odot}$  3140 vgl. Bw. I S. 223

biefen im Beift wirklich erfassen und fich mit ihm ibentificiren, wenn die Blume 3. B. sich den Bogel wirklich denken könnte, so würde er sich augenblicklich in ihn auflösen, die Blume würde Bogel werden, nun aber würde der Bogel in die Blume zurück wollen, es würde also kein Leben mehr, nur noch ein stetes Um= und Wieder-Gebären vorhanden senn, eine andere Art von Chaos. Zum Theil hat eine solche Stellung zum Welt-All der Künftler, daher die ewige Unruhe in einem Dichter. alle Möglichkeiten treten so nah an ihn heran, daß sie ihm alle Wirklichkeit verleiden würden, wenn die Kraft, die sie heran beschwört, ihn nicht auch wieder von ihnen befreite, indem er ihnen dadurch, daß er ihnen Gestalt und Form giebt, selbst auf gewisse Weise zur Wirklich [84]keit verhilft und so ihren Zauber bricht; es gehört aber ungeheuer viel, und mehr, als irgend ein Mensch, der es nicht in sich selbst erlebt, ahnen kann, dazu, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren, und Naturen, benen das wahre Form-Talent abgeht, muffen durchaus in sich gebrochen werben, woraus benn auch so viel Schmerz und Berrücktheit entspringt.

- "Un die Unsterblichkeit will ich glauben, wenn ich sehe, daß die Natur die Blätter, die im Herbst vom Baum absallen, im Frühling wieder anleimt."
- Daß man die Zeit nicht zurück legen kann, wie ein Capital! Die einzige Ausgabe, die man immer macht, man mag etwas dafür haben, oder nicht.

b. 31 May.

Banquier von Paris und dem Haupt = Begründer des July-Throns. Da Napoleon über Lafitte gesagt hat, daß er ihn für

ben ehrlichsten Mann in Frankreich halte, so ging ich zeitig aus. um seinem Leichen-Begangniß beizuwohnen. Die Ereguien wurden in der Kirche St Roche gehalten, eine ungeheure Bolksmenge brängte sich in ber Rue Sct Honoré und in ber Rue Rivoli. Die Häuser, von oben bis unten in allen Straffen, durch die ber Zug kam, an den Fenstern mit Zuschauern besetzt, gewährten einen höchst lebendigen Anblick. Ich entbeckte, indem ich sie musterte, in der Rue Dauphine die Wohnung eines der schönsten Mädchen, die ich in Paris und überhaupt in meinem Leben gesehen habe; ich sah sie mehrere Male im Tuilerien - Garten spatieren gehen und es machte mir Vergnügen, sie in ihrem Familien - Kreise, von 5 bis 6 Schwestern, so wie von Bater und Mutter, Tanten und Basen, umgeben, zu betrachten. Später gesellte sich in der Passage de l'orme ein franzosischer Officier zu mir, ber ein wenig Deutsch spricht, und ben Spanischen Krieg mitgemacht hat, auch nächstens nach Spanien zurück kehrt. Der Zug war grandios; Königl. Equipagen führten ihn an, ben Leibkutscher Louis = Philipps mit seinem breiten Gesicht und breieckigen hut an der Spite, unendliche Massen von Bürgern und Studenten und ganze Regimenter von Solbaten ergoffen sich hinterdrein. Für einen Banquier war doch gar zu viel Militair auf den Beinen, sogar Artillerie, ein ganzer Train; der Officier meinte, das habe den Anschein, als ob es der Ehre wegen geschähe, aber ber eigentliche Grund sen, um gleich Truppen zur Hand zu haben, wenn Unruhen ausbrächen. Ich war sicher genug, daß keine ausbrechen würden, benn das Bolk hatte sich nur eingefunden, um den schönen Tag zu genießen und auf gute Art faullenzen zu können. Hätte es geregnet, wie die Tage vorher, so würde Niemand gekommen senn. Wäre gestern ein Tumult entstanden, so hätte der Bischof dafür die Verantwortlichkeit zu tragen gehabt, ber die Leichen-Rede so lang machte, als ob er jede Million des Berftorbenen besonders belobpreise, benn

ber große Hause mag auf seine Schauspiele nicht warten, und nur von [85] einem Schauspiel war die Rede. Ich sah auch wirklich einige Frauenzimmer in die Hände klatschen, als der Leichenwagen, mit silbernen Sternen besät, sich näherte. Die französische Industrie hatte ich abermals zu bewundern. Sine Menge Industrie-Ritter zogen mit Tischen und Bänken auf dem Rücken in den Straßen umher und boten den Umstehenden Plätze darauf an, besonders zwei Gebrüder bemerkte ich, die alle Beide bucklicht zu sehn schienen, ohne es, wenn man sie näher besah, wirklich zu sehn; sie machten mit einem wurmstichigen Tisch in der Rue Dauphine gute Geschäfte.

- 3144 In dem Augenblick, wo das Elizir des ewigen Lebens entdeckt wird, können die Menschen nicht mehr zeugen — der Brunnen trocknet aus. Es stirbt Niemand mehr, es wird aber auch Niemand mehr geboren.
- Wenn alle übrige Fragen abgethan sind, so wird bem Dichter von der höchsten Instanz die letzte vorgelegt: ob er wahrhaft gestaltet hat. Muß er mit Nein antworten, so wird er zum Tode verurtheilt.
- "Er brückt ber Welt ihr Tobes-Urtheil in die Hand. Es ift in schöner Fracturschrift geschrieben. Die Welt beklatscht die bunten Buchstaben und ahnt nicht den Sinn." (von einem großen Dichter)
- 3147 Jemand überbringt dem Scharfrichter ein Papier, sein Todesurtheil. Der Scharfrichter kann nicht lesen, er selbst nur

<sup>3144, 3</sup> f. von Es später zugesetzt 3146, 3 f. (von — Dichter) a. R. 3147, 2 scibst [nicht]

buchstabiren — er buchstabirt es heraus und wie er vor Schreck bas Blatt fallen läßt, wird ihm der Kopf abgeschlagen.

- Dichter mit geiftigen Augen für die Riffe und Spalte der Welt und des menschlichen Ich, wie ein leibliches Auge, mit dem Vergrößerungsglas bewaffnet, das z. B. in einem schönen Gesicht nur noch ein Stück durchlöcherte Haut erblickt.
- Sich etwas borgen wollen auf den Antheil, den man an dem großen Diamanten im Innern der Erde hat.
- 3250 Zerstoß Dir im Finstern an einem Pfahl ben Kopf und sieh zu, ob das Feuer, das Dir aus den Augen fährt, hinreicht, ihn zu beleuchten.
- Der wahre und tiefe Humor spielt so mit der Unzulänglichteit der höchsten menschlichen Dinge, wie der falsche mit der einzelner, herausgerissener Individuen.
- Die Rose weiß nur von der Sonne, die sie küßt, aber nicht von der Wurzel, aus der sie hervor ging.
- Le Soleil die Sonne ift ein Mann in Frankreich kein Wunder, daß die Französinnen ihr nicht so gerade in's Gesicht sehen, wie die Deutschen, die dafür dem Wond nicht recht trauen!
- 3154 Ein schlechter Wein: ein tugendhafter Wein.
- 3255 [86] Ein Mensch, der sich von selbst, ohne es zu wissen, in die Unsterblichkeit hinein lebt, der nicht stirbt, weil er das Geheimniß gefunden hat, ganz der Natur gemäß zu leben.

<sup>3148</sup> vgl. XII S. 82, 27 ff.

3256 In Rom: Abeken, Secretair der archäologischen Gesellschaft.

b. 13 Junn.

Heute morgen, im Bette liegend, sah ich auf dem Mont martre den Telegraphen spielen. Da man es nicht alle Tage sieht, wenn man im Bett liegt, so stehe es hier bemerkt.

- Es hängt nicht weniger, als Alles davon ab, daß der 3158 Begriff ber Schuld richtig gefaßt und nicht, wäre es auch nur nach irgend einer Seite hin, mit bem untergeordneten ber Sünde, ber selbst in modernen Drama, wo er freilich aus nahe liegenden Gründen größeren Spielraum findet, als im antiken, immer wieder in jenen aufgelös't werden muß, wenn das Drama sich über das Anecdotische hinaus zum Symbolischen erheben soll, verwechselt werde, denn wie der Begriff der tragischen Schuld nur aus bem Leben felbst, aus ber ursprünglichen Incongruenz zwischen Idee und Erscheinung, die sich in der letteren eben als Maaklofigkeit, der natürlichen Folge des Selbst-Erhaltungs- und Behauptungstriebes, bes ersten und berechtigtsten von allen, äußert, entwickelt werden darf, nicht aber erft aus einer von den vielen Consequenzen dieser ursprünglichen Incongruenz, die viel zu tief in die individuellen Berirrungen und Berwirrungen hinab führen, um die Herausarbeitung des höchsten bramatischen Gehalts noch zuzulassen, so ist auch der Begriff ber tragischen Versöhnung nur aus der Maaglosigkeit, die, da sie sich in der Erscheinung nicht aufheben kann, diese selbst aufbebt, indem sie sie zerftort und so die Idee wieder von ihrer mangelhaften Form befreit, zu entwickeln. Mulerbings bleibt bie

<sup>3158</sup> und 3161 aus der verlorenen Abhandlung zur Erlangung des Doctortitels in Erlangen

ursprüngliche Incongruenz zwischen Ibee und Erscheinung unbeseitigt und unerledigt, aber es ist einleuchtend, daß im Kreise bes Lebens, den die Kunst, so lange sie sich selbst versteht, nie überschreiten wird, Nichts abgethan werden kann, was außerhalb dieses Kreises liegt, und daß sie ihr höchstes Ziel erreicht, wenn sie gleich die nächste Consequenz dieser Incongruenz, die Maaßlosigkeit, ergreist und in ihr das Sich-Selbst-Aushebungs-Woment auszeigt, die Incongruenz selbst aber, die sich in die Nacht der Creation verliert, als unmittelbar gegebenes Factum auf sich beruhen läßt.

3259 Kinder sind Charaden, die den Eltern aufgegeben werden.

3160 [87] Was hat man nach einem Fall zu thun? Was die Kinder thun: wieder aufzustehen!

3161 Rec. der Judith im Hamb. Corresp. 1842, N: 4. (Januar.) " Genoveva in den Bl. f. lit. Unt. 1843 N: 298. 299. (October) " " " waterland, 1843, N:

Der Abhand= lung beige= schlossen.

43. 44.

b. 21 Juny.

3162 E3 ist jetzt am Tage wieder so heiß, daß man kaum athmen und also Abends auch nicht zu Bett sinden kann. E3 ist Nacht und nach 12 Uhr; ich saß bis zu diesem Augenblick auf einem der beiden kleinen Balcone, die sich vor meinen Fenstern besinden und die mir, da ich in der 5ten Etage wohne, eine freie Uebersicht über den unendlichen Häuser-Knäuel der

<sup>3159</sup> vgl. "Gottes Räthsel" VI S. 343 3162, 3 Nacht über Abend

Stadt Paris bis jum Mont martre gestatten; bas Bimmer ift wirklich mit seiner Aussicht allerliebst. Ueber mir der stille himmel mit schwachem Stern-Geflimmer; ein dampfender Schornstein trieb in der Ferne seltsame Rauchwolken in die Höhe; in einer Mansarde, sehr weit von mir, aber doch wegen der offnen Fenster ertennbar, entkleibete sich langsam ein Mädchen, von dem Licht ihres Lämpchens, wie von einer glänzenden Welle, umflossen: die zunächst liegenden Straßen waren dunkel und einsam, besonders diejenige, in die ich unmittelbar hinab sehe, aber die sich weiter oben hinziehenden Boulevards ließen sich an den bis in die öbersten Etagen der Häuser hinauf spielenden Licht-Reflexen ber Laternen noch beutlich unterscheiben. Ich recitirte das Gedicht auf Thorwaldsen vor mich hin und merkte kaum selbst, daß ich es that; mein Geift hält sein lettes Erzeugniß immer so lange fest und bespiegelt sich darin, bis er etwas Neues gebiert, es ist ganz eigen.

3163 — ein Bischen zu wenig in der Kunst (an Talent zu besitzen) und das perpetuum mobile ist fertig. (Brief an Elise)

b. 23 Jung.

Die Hitse hält an. Was ist man dem Element gegenüber! Aus mir brennt sie den letzten Gedanken weg. Unter dem Alequator würde ich Cretin sehn! Freilich, wenn man seine Wünsche realisiren könnte, so wäre ihr schon zu begegnen. Ein Balast, große Sääle mit kühlen Marmorwänden, plätschernde Springbrunnen darin, das würde gute Dienste leisten. Heute Mittag war ich in einer musicalischen Matinée im Salle Erard.

<sup>3162, 11</sup> ff. vgl. "Das Mädchen im Kampf mit sich selbst" VI S. 232 f. VII S. 285 und "Das Mädchen Nachts vor'm Spiegel" VI S. 280 f. VII S. 296 13 zuerst von Wellen 18 f. "Ein Spatziergang in Paris" VI S. 241 ff. 3163 vgl. Bw. I S. 229

Eine Dame trug ihre Compositionen vor, Quartette u. b. gl. Beitschichtigkeiten, sehr kunftgerecht ausgeführt, aber ziemlich gehaltlos. Wie viele Fliegen klettern nicht auf der Leiter der Unsterblichkeit. Der Mann schlug ihr die Blätter um, und annoncirte nebenbei im Saal die Urtheile Aubers über feine verkannte Hälfte, denn Alles, was nicht bekannt ift, ist verkannt. Nachmittags von meinem Zim [88]mer aus sah ich einen Luftballon steigen und fallen. Es war schon ber zweite, benn schon vor längerer Zeit hatte ich, als ich am Quai de Louvre ging, ein gleiches Schauspiel, baburch noch gewürzt, daß ein öffentliches Mädchen, das vor mir her spatirte und sich für den Gegenstand meiner Aufmerksamkeit hielt, den Ballon, als sie ihn bemerkte. als einen Störer ihres Geschäfts burch sehr unzweibeutige Mienen verwünschte. Abends machte ich eine Promenade in den Champs elvsées. Diese erleuchteten Buden, diese Spiele, das Klingeln der Limonadieren mit ihren Bechern, der unendliche Menschenstrom, Alles macht auf mich immer von Neuem wieder einen frischen, auregenden Gindruck.

b. 24 Jung.

Bieber ein Tag, für ben ber Champagner bem Himmel danken mag, nur nicht ber Mensch. Nachmittags um 2 Uhr ging ich in den Tuilerien-Garten, da meine Fenster mir Brennspiegel zu seyn schienen, die sich bestrebten, jeden Stral der Sonne aufzusangen. Ich nahm Sue's Mysteres de Paris mit, denn so weit bin ich doch gekommen, daß ich dies Buch nothbürftig lesen kann, und setzte mich auf eine Bank. Kaum saß ich, als eine ganze Mädchen-Pension mich umschwärmte, lauter junge, lebhafte Kinder, 15 bis zwanzig an der Zahl, die wie bunte Sommervögel im Garten umber slatterten, von Zeit zu

 $G^{-}$ 

<sup>3164, 12</sup> annoncirte über machte [?] 3165, 8 mich [auf einmal]

Beit aber wieber zu ber Bank, auf der die Gouvernante Blat genommen hatte, zurückfehrten, und sich auch wohl selbst nieder setten, um zu verschnaufen. Rulett ersannen sie ein gar artiges Spiel. Sie extemporirten einen Thée dansante, ben sie allerliebst ausführten. Sie theilten sich in zwei Hälften, beren eine die Damen, die andere die Herren vorstellte. Es amusirte mich sehr, mit welcher Feierlichkeit diese kleinen Messieurs ihre Damen zum Tanz aufforderten und mit welcher Grazie die Dämchen ber Aufforderung bald Folge leisteten, bald refüsirten. eine außerorbentlich gute Uebung. Die Gouvernante, eine noch junge Dame mit einem recht angenehmen Gesicht, dem ein über ihre Jahre und auch wohl über ihr Naturell hinaus gehender. in ihrer Situation aber nothwendiger Ernst sehr wohl stand. behandelte die Kinder mit ungeheuchelter Liebe und wandte ihnen die größte Aufmerksamkeit zu, indem sie bald an ihren Spielen Theil nahm, sie bald, wenn sie sich gar zu weit entsernten, umrief, balb die entstehenden Streitigkeiten im Reim beizulegen Einmal ließ sie zwei Alaschen Bier aus dem benachbarten Café holen. Run drängte sich natürlich Alles um sie herum, und die kleinen Clementinen, Paulinen, und wie sie sonst hießen, bekamen nach ihren Schul- Nummern zu trinken; erst N: 1, bann N: 2 und fo fort. Bei ber zweiten Flasche wollte ber Stöpsel nicht heraus und brach ab. Nun war guter Rath theuer, es blieb Nichts übrig, als ihn hinein zu stoßen, aber auch das wollte nicht gehen. Ich bot meine Dienste [89] an und erreichte denn auch mit Hulfe des Sonnenschirmes der Dame meinen Aweck, was mir einen freundlichen Dank zu Wege brachte. Eine kleine Desirée fette fich neben mich und schielte mir in's Buch. Ich hielt es ihr zum Mit-Lesen hin, anmuthig, wie ein erwachsenes Frauenzimmer, das eine Gefälligkeit ablehnt, auf die es allerdings Anspruch hat, sagte sie: merci, Monsieur! Das frische Lebensbild erfreute mich sehr, und der Schatten unter

ben hohen Kastanien, der leise Luftzug, der sie durchwehte, trug das seinige dazu bei.

b. 25 Jung.

Ich war heute wieder in der Industrie - Ausstellung und 3166 mußte Stundenlang barin bleiben, ba es ftart zu regnen an-Da wandelte ich denn in einer Welt, die mir fremder ift, als mir die von Herkulanum und Pompeji senn würde, denn mit all diesen Maschinen, diesen kostbaren Meublen, diesen Bracht-Stoffen, diesen zur Kunft gesteigerten Broducten bes Handwerts verknüpft mich kein einziges Band, nicht bas bes Erkennens. nicht das des Genießens, nicht einmal das des Verlangens, es ift mir geradezu zuwider, daß Dinge, die doch für den bloßen Nuten bestimmt sind, sich durch ihre den Sinnen schmeichelnde und bennoch innerlich leere Form in den Kreis der Schönheit hinein lügen, und wer kann benn wissen, ob sie nicht alle höhere Wahrheit aus diesem Kreis verdrängen, ob nicht Malerei und Bildhauerkunst sich wirklich nach und nach, Erstere auf Glas, Borcelain und Tapeten, Lettere in Die Erzgießereien zurudziehen, und in noch viel schlimmerem Sinne, wie bisher, wo die Bedürfnisse boch wenigstens noch geistiger, wenn auch beschränkt religiöser Art waren, dem Bedürfniß dienen werden. Freilich würde dieß Lettere nur beweisen, daß diejenigen Gattungen der Runft, in benen der Beift nicht seiner ganzen Totalität nach zum Ausbruck kommen kann, wie es in den bildenden Künsten, die durchaus auf einzelne Seiten verwiesen sind, der Fall ift, sich nicht ins Unendliche fort entwickeln, sondern ihr Geschäft zulett wieder an die höchste Runft, die sie eine Zeitlang emancipirte, ab-

<sup>3166, 12</sup> lügen, [wer weiß] und [Niemand] 15 zurückziehen, aus zurückziehen werden 22 verwiesen [ist, der] 24 sie — emancipitte, über ihnen erst [über Anfangs] Nahrung gab

geben und in ihr aufgehen müffen, und daß das Ende der Geschichte, wie der Anfang, nur noch eine Kunst kennen wird: die Poesie!

Die Natur scheint sich in allen Möglichkeiten erschöpfen und alle erschaffen zu müssen. Es mag ein reizendes Spiel für sie sehn, vielleicht am piquantesten, wenn sie das hervor ruft, was ihre ewigen Zwecke stört oder doch durchkreuzt, denn für sie bleibt jede trozende Erscheinung ja nur ein Kind, dem der Bater Wassen zum Zeitvertreib gegeben hat und das ihn das mit bedroht.

Daß in der dramatischen Kunst die Versöhnung immer über den Kreis des speciellen Dramas hinaus fällt, werden Wenige begreifen.

[90]

b. 28ften Juny 1844.

Ich war heute Abend im Obeon-Theater, dem zweiten Theater von Paris, und sah die Antigone aufführen. Sie hat hier mehr Glück gemacht, als in Deutschland; das begreift sich leicht, wenn man den in dieser Beziehung dem griechischen Drama sich nähernden rhetorisch-declamatorischen Character des französischen in's Auge faßt. Man hat sie aber auch dem Geschmack des Publicums mundgerechter zu machen gesucht, und nicht sowohl dem Sophocles geopfert, als ihn geopfert. Bis zur Mitte ungefähr machte die Darstellung auf mich einen Einstodunk, der allerdings geeignet war, mir die antike Welt lebendiger, als das bloße Lesen einer griechischen Tragödie es vermag, aufzuschließen. Dieser bekränzte Altar des Bachus, der ihn um-

<sup>3167, 3</sup> sehn,] ein, 5 Kind [das], 6 [die] Waffen Zeitvertreib über Spiel 3169, 5 Character über Con

wandelnde Chor der Greise, der einfache Prospect des Köniaspalastes zu Theben, vorher ber sich senkenbe, ftatt in die Bobe rollende Borhang, die ganze Einrichtung, Alles stimmte bie 15 Scele feierlich, benn man sah, was man im Geift schon oft gesehen hatte, aber nur halb, nur, wie im Rebel, lebendig vor sich. Nun trat Antigone heraus. Ach, es war nicht die jungfräuliche Tochter des blinden Dedpp, nicht das schüchterne Rind. bas sich zu ducken gewohnt war, und bas erst, als es alle gött- 20 liche und menschliche Gesetze durch ein thrannisches Gebot verlett sah, in seiner Liebe zu bem Bruber, in seiner Ehrfurcht vor ben Göttern die Kraft fand, bem König zu tropen und biesen Trop mit dem Tode zu bugen; es war eine bicke, französische Mamsell, protig von Haus aus, ohne eine Spur von 25 jenem inneren Zagen, ohne das man kein Maaß für die That und kaum Angst für die Folgen berselben hat. Ismene mar etwas leidlicher, benn sie hatte etwas weniger embonpoint, sie war namentlich nicht mit so stattlichen Brüsten und so heraus forderndem Hintern gesegnet. Doch gewöhnte ich mich bald an 30 Antigone, wie an das nothwendige Uebel in der vollkommensten Welt, und der Chor, die Musik, die ihn trug, hatten auf mich volle Wirkung, bis sie, von Kreon zum Hungertobe verurtheilt. zum britten Male, in schwarze Grabgemande gekleidet, erschien. um in die Höhle abgeführt zu werden. Bon dem aber, was 35 nun folgte, macht man sich keine Vorstellung. Die sophocleische Antigone flagt in einem einzigen rührenden Bers, daß fie die schöne Welt, daß sie das Licht der Sonne nicht mehr schauen soll; aber sie hat dieg vorher gewußt, sie hat, als sie den todten Bruder mit Staub bedectte, gleich gefühlt, daß bieß sich neben 40 ihm niederstrecken hieße; sie faßt sich daher auch bald und fügt sich ruhig ihrem ernsten Schicksal. Die französische dagegen

<sup>3169, 39</sup> hat [sich] 40 gefühlt über gesagt

heult und schreit, wie ein verzogenes Kind, das nicht zu Bett will, wenn es Zeit ist, man sieht, sie hat die That aus Dumm-45 heit begangen, sie hat nicht geglaubt, daß es Ernst werden würde, oder sie hat vorher in den Spiegel geschaut, ihr charmantes Gesicht betrachtet, und sich gesagt: kein Mann wird wagen, der Welt eine solche Zie[91]rde zu rauben; sie will durchaus Nichts vom Sterben, von Genugthuung wiffen, fie fträubt 50 fich mit Sanden und Füßen gegen die zur Vollstreckung ber Erecution beauftragten Solbaten, ja, fie schlägt sich, als Kreon scharfrichtermäßig im Hintergrunde erscheint und die Solbaten zum tapferen Angreifen encouragirt, bis zum Altar bes Bachus durch, umklammert ibn, tugt den Greisen, die fie umsonst zur 55 Kügung und Gelassenheit ermuntern, die Hände und wird endlich mit Gewalt fortgeschleppt. Das wurde rasend beklatscht, die Zeit, um den Mode-Ausdruck zu gebrauchen, war also richtig Die Scene zwischen Kreon und dem blinden Teiresias war glücklicherweise lang genug, um mich vom Etel einiger-60 maßen wieder erholen zu können, und wie nun der Chor den durch die Prophezeiung des erzürnt abgehenden Sehers erschütterten König bringend auffordert, Antigone wieder aus der Söhle zu befreien, wie dieser am Ende nachgiebt und mit seinen Soldaten und Haus - Sclaven abgeht und der Chor, berauscht 65 von dem errungenen Sieg, in mächtigen Accorden den Bachus, ben Gott des Lebens und Gedeihens, feiert und sich mit Laub bekränzt, da hatte ich die parodistische Umkehrung des innersten Motivs der Tragödie wieder vergessen und fühlte mich noch einmal mächtig bewegt. Das war freilich auch das lette Mal, 70 benn man bente sich: nachdem ber Bote bas Ende bes hämon und die Catastrophe in der Höhle erzählt hat, tritt Kreon wieder

<sup>3169, 46</sup> ihr [schönes Gesicht] 59 war aus ist über war 67 die [Parodie]

auf, eine große Puppe, ben Hämon vorstellend, auf bem Arm. legt die Buppe nieder und kniet vor sie hin; ja, wenn zulett. wie es Sophocles vorschreibt, der Balast geöffnet wird und man die entleibte Eurydice erblickt, wendet er sich perpendikelmäßig 75 bald zu ihr, bald wieder zu dem Sohn, was denn ja allerbings ein sogenanntes Tableaux abgeben und vielen Leuten gefallen mag. Doch machte ber Schluß-Gesang bes Chores, ber noch bleibt, wenn der Borhang schon wieder gestiegen ist und fingend abgeht, wieder Eindruck auf mich, und im Allgemeinen 80 sehe ich jett beutlicher ein, wie früher, daß die Tragodie am Chor ein wesentliches Element verloren hat, benn, um eben nur eines zu berühren, wie kahl ift der Schluß unserer Stücke, wenn bie Selben weggemäht und höchstens die Leichen-Bestatter und die Klageweiber übrig geblieben sind, und welch eine schwere Arbeit 85 wird dem Geist, der endlich ausruhen mögte, noch ganz zulett in dem Reproduciren der nicht plastisch hervortretenden Idee zugemuthet, während bei den Alten der Chor, als der breite Stamm bes Geschlechts, an bem bas Schicksal einzelne zu geile Auswüchse abschnitt, unmittelbar Alles das vergegenwärtigt und 90 versinnlicht, was wir erst auf dem Wege der Reflexion [92] gewinnen können.

"Liebe ist eine so starke Würze, daß selbst schaale und ekse Brühen davon schmackhaft werden." Goethe, Wilh. Weister, Th 1 Cap. 15. Das ist nicht sehr schmackhaft. Für ein zweites Gleichniß der Art bei ihm eine Willion!

3171 Für einen Deutschen ist das Pathos der Franzosen schon aus dem Grunde in ihrer Tragödie unerträglich, weil so viele

<sup>3169, 72</sup> Hämon [aufm] 78 zuerst hin! nachdem 82 Chor [etwas verloren hat] 85 und [wie] 88 breite zweifelhaft 90 unmittelbar [die Unvergänglichkeit] 3170, 1 Würze über Brühe

ihrer Ausdrücke und Wörter in unsere Sprache übergegangen sind, bei uns aber, zwar noch dasselbe, aber in anderem Sinne, oft in parodistischem, bedeuten, und diesen Sinn, wenn wir sie in Paris hören, immer mit hervorrusen. z. B. encouragiren — ermuthigen: welch ein Unterschied!

b. 1ften July.

Bor längerer Zeit, es sind aber kaum 4 Wochen, habe ich angesangen, die Mysteres de Paris von Sue zu lesen und da das Buch mich reizte, so habe ich sie wirklich in französischer Sprache zu Ende gebracht. Hätte ich mich so gleich im October vor. Jahres über einen interessanten Roman her gemacht, statt mich mit der Grammatik abzuquälen, ich würde fertig Französisch gelernt haben!

b. 4ten July.

- Gestern trat ich bei einem alten Schuhslicker ein und ließ mir einen Riß im Stiefel nähen. Der Mann, ein fröhliches Gesicht, graue Haare, saß auf seinem kleinen Schemel, hinter ihm, an der Wand seiner kleinen Bude, hing ein Gemälbe, ein Duell vorstellend, auf dem der Eine tödtlich getroffen von dem Stoß des Anderen zurück sinkt; dies Gemälde hatte nachfolgende Unterschrift, die ich erst später demerkte: "Le credit et mort, les payeurs mauvais l'ont tuér!" Es war also symbolisch.
- Daß Shakespeare Mörber schuf, war seine Rettung, daß er nicht selbst Mörber zu werden brauchte. Und wenn dieß, einer solchen Kraft gegenüber, zu viel gesagt sehn könnte, so ist doch sehr gut eine gebrochene Dichter-Natur denkbar, bei der das in anderen Menschen gebundene und von vorn herein in's Gleichgewicht gebrachte, im Künstler aber entsesselte und auf ein zu

<sup>3173, 7</sup>f. so schreibt Hebbel

3177

erringendes (Gleichgewicht angewiesene elementarische Leben unmittelbar in Thaten hervor bräche, weil die fünstlerischen Productionen in sich ersticken oder in der Geburt verunglücken.

Rhamed etter franck

Die Poesie ist die Wurzel aller Aunst, sie wird auch ihre letzte Frucht senn, der die untergeordneten Künste, wie Blüthen, voraufgehen. Darauf deutet schon das vergängliche Material, an das sie sämmtlich gebunden sind, hin.

3176 [93] Jebe andere Kunst hat eine Seite, wo sie an's Handwerk gränzt, nur die Poesie nicht. Das stellt sie in der wirklichen Welt so schlimm.

Späne aus Maria Magdalena.

Klara: D die Welt! Sie kam mir wie ein vergoldet Kästchen vor, voll blanker Spielsachen, Alles so schön, so bunt durch einander, sich spiegelnd Gins im Anderen, und ich hielt mich selbst blank und rein, denn ich dachte: unter den Vielen, über die Du Dich freust, ist wohl auch Eins, das sich an Dir erfreut!

3178 Man soll über die Brücke gehen und baut sich ein Haus darauf.

"Ich ging vor 10 Jahren, als mein Kopf sich ohne Friseur zu pudern anfing, eine Wette mit ihm ein. Ich sagte: Du willst Ruhe haben, ich merk's wohl, darum stülpest Du mir die Perücke der Weisheit auf, nun, meinst Du, muß ich ein Gesicht machen, wie es dazu paßt, und aus meinen Augen grießgrämlich,

<sup>3177—3181</sup> vgl. II S. 367 und 475 3178 vgl. "Das grösste Hinderniss" VI S. 341

wie aus Kirchenfenstern, auf die Welt und ihre Lust herab schauen. Aber Du verrechnest Dich! Für jedes Haar, das Du mir zum Berdruß weiß färbst, räche ich mich durch drei neue Thorheiten! Er hat sich nicht einschüchtern lassen, nun muß auch ich zeigen, daß ich ein Wann von Wort bin, und wenn Einer einmal nachzählen will, so wird er sinden, daß mir das nicht leicht werden kann."

- Benn die Steine aus der Mauer springen, muß das Haus doch wohl auf den Kopf fallen? Und was haben sie davon, daß sie so still sigen? Nichts, als daß Einer den Anderen drückt.
- 3181 "Er sollte sich ein Paar enge Stiefel machen lassen." Warum?
  - "So lange die ihn drücken, würde er an Gott denken!" Dann dürfte ich sie ja nicht viel beschreiten, denn wenn Du Recht hättest, so schritte ich geradezu in die Frömmigkeit hinein!
- 3182 In der Frucht kommt immer der Keim wieder zum Borschein.
- 3183 Bictor Hugo giebt seiner Lucrezia Borgia die Liebe zum Gennaro eben so, wie er ihr auch eine goldene Kette um den Hals hängen könnte.
- 3184 Bon einem Maler, der sich selbst gemalt und sich geschmeichelt hätte: der hat sich selbst übertroffen!
- 3185 Auf dem Boulevard Abends bei drückender Hige, und dann plötlich aus dem schwarzen Himmel ein schwerer Regentropfen nieder fallend!

- 3186 "Auf einem Weibe liegend und Shakespearsche Tragödien bichtend!" (H.)
- 94] Einer verführt ein Mädchen. Er kann sie nicht heirathen, denn er hat eine Frau. Sie vergiftet die Frau und gesteht es ihm: Situation!

1 Aug.

- 3188 Eben seh' ich von meinem Fenster aus, wie ein Liebhaber seine Grisette rasirt. Ich sehe es mittelst des in ihrem Zimmer hängenden Spiegels.
- Mein Zimmer bietet des Abends wirklich eine köstliche Aussicht. Eben sehe ich in der Ferne in den dunkeln Nachthimmel hinein Raketen steigen, gleich beim Eintritt. Mehrmals einen Luft-Ballon.

3190

Moralisches Bebenten.

Weil gegen uns die Erde sich nicht wehrt, Die wir zerpslügen und zerstücken, Darf ich den Floh, der sich auf mir ernährt, Wie ich auf ihr, darum nicht knicken?

- Wenn man sich den Weltgeist ungefähr auf dieselbe Weise in die Welt, wie den Menschengeist in den Leib versenkt vorstellen darf, so ist die Poesie für ihn, was das Gewissen für den Menschen: das Organ der inneren Freiheit in der äußeren Gebundenheit, und eben deshalb unzerbrechliches und sich von selbst allem in's Dasenh Hervortretenden anlegendes Maaß. Das Gewissen wird unstreitig nur dann aufgefaßt, wie es aufgefaßt

<sup>3186</sup> vielleicht ein Ausspruch Heines? 3190 vgl. VII S. 191

werden soll, wenn man darin nicht mehr die bloke Regation bes menschlichen Thuns von einem sog. höheren Standpunct herab erblickt, sondern das Allerpositivste im Menschen, ja bas allein wahrhaft Menschliche; der Mensch hat seine sittliche Bildung erst bann vollendet, wenn er, natürlich im umgekehrten Sinn, als dem gewöhnlichen, worin dieser Höhepunct der Sittlichkeit freilich eben so leicht zu erreichen ist, als der socratische des Wissens unseres Nichtswissens in der Weisheit, kein Gewiffen mehr hat, wenn er ben Zwiespalt zwischen Sollen und Wollen in sich gelös't und sich nur noch im Gesetz als sepend fühlt. Eben so ist auch die Poesie das Positivste des Weltgeistes, und auch von ihm kann man sagen, daß er sein Biel erst bann erreicht hat, wenn es keine Poesie mehr geben, d. h. wenn der Widerspruch zwischen Idee und Erscheinung aufgehoben und Alles poetisch sehn wird. Es ist hiemit nicht etwa auf ein bloßes Bild abgesehen, sondern die Thatsache ber Poesie im Makrokosmus entspricht durchaus der Thatfache bes Bemiffens im Mitrotosmus, fie beutet auf baffelbe Bedürfnig und hat benfelben 3med.

(aus der Beantwortung der mir vorgelegten Facultäts-Fragen.)

[95] Die Natur hat nur einen höchsten Proceh, im Geistigen, wie im Phhssischen, den der Verdichtung. Wunderbar ist es, daß sie bei ihrem unbegränzten, immer auf das höchste Mögliche gerichteten Streben doch auf jeder Stufe verweilen muß, und auf eine Art, als ob es für immer wäre. Es scheint, als ob alle untergeordneten Bildungen auf Nichts weiter, als auf Läuterung des Elements abzielten. So kommt sie vom Stein

<sup>3191</sup> diese Fragen leider nicht erhalten 17 vgl. "Das Höchste und das Tiefste" VI S. 338 18 vgl. IX S. 4,52 ff. 3192, 7 zuerst ber Elemente

zur Pflanze, von der Pflanze zum Thier, vom Thier zum Menschen; so im Menschen zum Genie.

- 3193 E3 giebt Menschen, vor denen man nur den Kaiser von China loben darf.
- "Hilf mir diesen Gedanken ausdenken!" wird Niemand sagen, der einen Gedanken producirt, denn er müßte den Gedanken zugleich haben und nicht haben; haben, um dem, der ihm helfen soll, zu zeigen, wovon die Rede seh, und nicht haben, um überhaupt noch der Hülfe zu bedürfen. Und dennoch kann man sich einbilden, daß die höchsten Gedanken, die einer Shakespearschen Tragödie z. B., durch Mehrere ausgeführt werden könnten.
- 3195 "Er ist zu faul zum Schreiben!" D. h. eigentlich: er ist zu faul zum Leben, zum Genießen und Handeln, zu dem einzigen Moment, der Beides vereinigt in sich schließt.
- Das Geistreiche besteht barin, daß die Leute im Zickzack von einem Gegenstand zum andern hüpfen und das Netz, das ihre Schritte beschreiben, als das Resultat der Wanderung aufzeigen.
- 3197 Gieb den Gegenklang, dann wird der Klang stärker! Wenn der Stern in Deinem Auge den Stral entbindet, wird er selbst heller, denn er saugt ihn ein.
- 3198 Ewig neu zu sehn, o Wunder der Natur!
- Wir sind Spiegel mit Gefühl und Bewußtseyn für die Bilder, die wir in uns aufnehmen.

- 3200 Eine Rose, so reif, daß ein Schmetterling, der seine Flügel regt, sie entblättert.
- 3201 Er ist kein Bogel, aber ein Tausend Fuß! Jedes sog. Talent.
- 3202 "Er hat so viel aus sich gemacht, daß er nun Nichts mehr aus sich zu machen braucht!"
- 3203 Man hat Momente, wo man über die Schranken des Ichs so hinausgehoben ist, daß man in Anderen nur sich selbst sieht, daß man ihnen ordentlich zuniden und sagen könnte: sieh, gefällst Du Dir jeht auch in dieser Verkleidung? Aber sie sind die seltensten der seltenen.
- 3204 Rothschild, unabhängig vom Glück, weil er es macht.
- 3205 Struensec, über glühendem Eisen gehend und scheinbar tanzend, aber nur des heißen Bodens wegen, Abgründe zu beiden Seiten, Großes wirkend, aber nur, weil ihm der Untergang gewiß ist.
- 3206 Kleines Mädchen im Tuilericen Garten mit stechenben Bienenaugen.
- 3207 Wer nicht eine höhere Form halb ausfüllen kann, kann auch die niedere nicht ganz ausfüllen. Schlimmster Punct der schlimmen!

<sup>3200</sup> vgl. "Sommerbild" VI S. 230 3201 vgl. "An einen Schriftsteller" VI S. 352 3207 vgl. II N. 3122

3208 [96] Correspondenz mit bem Dr. med: Krämer in Hamburg.
1.

Paris b. 3ten May 1844.

Beifolgend, Herr Dr Krämer, erhalten Sie den Betrag Ihrer Arztrechnung mit 20 \$4. Sie haben mir, obgleich ich 5 mich, wie allgemein, und aus den Zeitungen, bekannt ist, im Auslande besinde, diese Rechnung mit beleidigender Aengstlichkeit in Zeit von 5 Monaten zwei Mal gesandt. Ich will Ihrer Alengstlichkeit den Namen, den sie verdient, nicht geben, aber ich will Ihnen bemerklich machen, daß man sie nur dem notorischen 10 Bettler, kaum dem wissenschaftlichen Handwerker, verzeiht.

Ich würde Ihrer Aengitlichkeit begegnet senn, wenn ich nicht ben Wunsch und die Hoffnung gehegt hätte, von Paris vor meiner Weiter-Reise nach Rom auf 4 Wochen nach Deutschland zurück kehren und dann bei persönlicher Bezahlung dieser Kleinig- 15 keit noch einen ganz anderen Punct zwischen Ihnen und mir berichtigen zu können. Aber Verhältnisse, deren Modification nicht von mir abhängt, scheinen mir die Realisirung dieses sehr dringenden Wunsches nicht gestatten zu wollen, und da ich, wenn ich die immer noch zweiselhafte Entscheidung abwarten wollte, in 20 den Fall kommen könnte, von Ihnen noch eine dritte Rechnung zu erhalten, so muß ich mich in einer Angelegenheit schriftlich äußern, die ich mündlich, Stirn gegen Stirn, mit Ihnen zu erörtern angemessener fände.

Als mein armes Kind in Todesfrämpfen lag, und die Mutter, 25 die zu Ihnen, dem von Gott und Gewiffen, ja von dem Staat, verpflichteten und verantwortlichen zweiten Arzt dieses Kindes geschickt hatte, ohne daß Sie gekommen waren, sich in ihrer Berzweiflung selbst aufraffte und Sie, in Ihre Thür tretend, mit den Worten: Herr Dr, mein Kind stirbt! zur Beschleunigung 30

<sup>3208</sup> vgl. Nachlese I S. 156 f. 164-169

Ihres Besuches antrieb, haben Sie, nicht im Anziehen, sondern im Toilette - Machen unterbrochen, Sich unterstanden, mit dem Fuß zu trampen und fie anzufahren. Dieß ift ein Benehmen, bas sich in einer solchen Situation gegen eine Mutter, die in 35 Angft um ihr Kind vergeht, kein Mann, er sen, wer er sen, gestatten wird, wenn er noch einen Rest von Menschlichkeit in seiner Brust verspürt; es ist ein Benehmen, das die öffentliche Meinung sogar dem nur aus Noth als Ersatmann berbeigerufenen und sich selbst als bloken Handwerker betrachtenden 40 fremden Argt, der in einem Sterbenden nur den aus der Welt gehenden Runden eines Collegen, der ihm Nichts zu verdienen gab, erblickt, nicht ohne Berdict hingehen laffen würde; es ift ein Benehmen, das Sie Sich gegen meine Frau, die es darum nicht weniger ift, weil ich bis jett in der nicht bloß von der 45 Gesellschaft, sondern bis auf einen gewissen Grad auch von der Kirche [97] sanctionirten Form der Gewissens-Ehe mit ihr lebe, nicht erlaubt haben sollen, ohne dafür die gebürende Strafe, zunächst durch das mündliche Bekanntmachen in einem engeren, und dann durch ein gang anderes im weiteren und weitesten 50 Preise zu empfangen, wenn Sie Sich nicht noch jetzt bequemen, meiner Frau schriftlich Abbitte zu thun.

Einer meiner Freunde wird Ihnen diesen Brief, den er gelesen hat, persönlich und unversiegelt überreichen, damit er später, wenn ich in den Fall komme, von der zurück behaltenen Abschrift Gebrauch 55 zu machen, bezeugen kann, daß Sie ihn richtig empfangen haben.

Ergebenft

Dr Fr. H.

3208 a

2.

Paris d. 26 August 1844.

60 Zwei Gründe, Herr Dr Krämer, bestimmen mich, Ihren Brief vom 31sten May zu beantworten. Sie könnten mein

<sup>3208, 39</sup> und - betrachtenben üdZ

Stillschweigen so auslegen, als ob ich die im Anfang Ihres Briefes enthaltene Drohung, die der Schluß desselben versteckt zu wiederholen scheint, anders betrachtete, als sie betrachtet zu werden verdient. Sie könnten ferner, wenn Sie die zwischen uns ob- 65 schwebende sehr ernste Sache jetzt nicht augenblicklich auf dem gewöhnlichen Wege vor das öffentliche Forum gebracht sehen, annehmen, daß dies überhaupt nicht geschehen werde, und wohl gar auch, daß Ihr Brief meinen Entschluß verändert habe. Beiden Irrthümern muß ich begegnen.

Sie insultiren mich, indem Sie behaupten, ich habe Sie insultirt. Wo habe ich dieß gethan? Aus einer Thatsache, die Sie nicht in Abrede stellen, habe ich einen Schluß gezogen, beffen evidente Consequenz Jebem einleuchten muß; aus der Thatsache. daß Sie eine verzweifelnde Mutter, die Sie persönlich zu dem 75 Sterbebett ihres Kindes rief, weil sie umsonst zu Ihnen geschickt hatte, angefahren und dabei mit dem Fuß getrampft haben. ben Schluß, daß die öffentliche Meinung ein solches Benehmen mit dem Verdict belegen wird. Ich habe diese Thatsache nicht mit einem einzigen characterisirenden Adjectiv bezeichnet, ich habe 80 nur, um fie in ihrer gangen ichneibenben Scharfe bervor zu heben, der Situation, worin sie sich wirklich ereignete, die extreme, in der sie sich eher mit dem Anschein der Entschuldbarkeit hatte ereignen können, gegenüber gestellt, und bann gesagt, daß bas, was dem nur aus Noth als Ersatmann an ein Sterbebett ge- 85 rufenen, und sich selbst als bloken Handwerker betrachtenden [98] fremden Arzt nicht ungerügt hingehen würde, dem von vorn herein angenommenen, vor Gott, Gewissen und Staat verpflichteten und verantwortlichen wirklichen Arzt noch ganz anders anzurechnen sen. Dieß ist nicht der subjective Ausspruch eines 90 Herzens, das zu ftark bewegt senn könnte, es ist der apodictische Ausspruch der Vernunft; wollen Sie die Wahrheit ein Insult. ben Richterspruch ber Vernunft eine Schmähung nennen? Sie-

mit ift Ihre Drohung beseitigt; jeder Advocat, der den Kon-95 junctiv vom Indicativ zu unterscheiden, und das Berhältniß der Rebenfate zum Sauptfat im Deutschen Berioden zu bestimmen weiß, wird Ihnen sagen, daß, da Sie die Thatsache zugeben muffen, es fich zwischen Ihnen und mir nicht um Insulte und gerichtliche Genugthuungs = Forderungen, die auf diese zu be-100 gründen wären, handelt, sondern höchstens noch um die Richtigfeit des von mir aus diefer Thatfache gezogenen Schluffes, und also um die Probe, ob die öffentliche Stimme fich für ober gegen Sie ausspricht. Sie legen in Ihrem Brief ein Gewicht barauf, daß Sie, als Sie jum zweiten Mal zu bem Sterbebett 105 meines Kindes gerufen wurden, nicht, wie irrthümlich behauptet werde, Toilette gemacht, sondern Sich noch angezogen hätten. Ich will nicht untersuchen, ob die inzwischen erweisbarer Maagen über das Sin- und Ser-Schicken bes Kinder-Mädchens u. f. w. verstrichene Zeit zum Ankleiden genügte, ober nicht, benn diese 110 difficile Untersuchung würde nur zu der noch difficileren führen, wie viel Zeit überhaupt zum Ankleiden eines Arztes, der bei Tage an ein Sterbebett gerufen wird, gehöre, und zu diesem Bunct könnte ich höchstens bemerken, daß ich einen Arzt kannte, es war der edle Assing in Hamburg, der sich in einem solchen 115 Fall taum die Beit nahm, den Rod zu wechseln, was aber ja nur bewiese, daß es Merzte giebt, die in dringlichen Umftanden mit dem Ankleiden schnell fertig werden, keineswegs jedoch, daß bie hiemit verbundene Bernachlässigung ihres Aeußern im Allgemeinen von den Aerzten zu verlangen seh. Ich räume Ihnen 120 alfo bereitwillig ein, daß Sie Sich noch angefleidet und nicht. schon Toilette gemacht haben, aber dieß verändert am Factum selbst nicht das Geringste, denn mein Brief hat es durchaus nicht mit Ihrer Bögerung, sondern nur mit dem Benehmen, bas Sie Sich gegen bie Mutter heraus nahmen, [99] als fie felbit 125 gu Ihnen tam, zu thun, und wie Sie Sich erlauben burfen,

zu behaupten, daß ich Sie neben ber "Berzlofigkeit" auch, wie Sic Sich ausbrücken, ber "gröbsten Pflicht - Vergessenheit" beschuldigt habe, begreife ich nicht, wenn Sie anders hiebei. wie ich annehmen muß, die Pflichten Ihres Berufs im Auge hatten. Sie meinen endlich noch, damit ich Ihre übel begründeten Bor- 130 würfe doch bis auf den letten beseitige, das Publicum werbe etwas Unangemessenes barin finden, daß mein Brief Ihnen burch einen meiner Freunde offen überbracht worden sen. Wenn man sich auf Briefe früher ober später öffentlich zu beziehen gedenkt. jo muß man beweisen können, daß die Briefe wirklich geschrieben 135 und in die rechten Sande gelangt find. Diefer Beweis ift nur auf bem Wege, ben ich einschlug und ber burchaus nicht neu und ungewöhnlich ist, zu führen, und alles Nothwendige ist angemessen. Es ift bemnach auch hierin kein Insult zu suchen.

Für den übrigen Inhalt Ihres Briefes könnte ich Ihnen fast danken. Einer solchen Thatsache eine solche Rechtfertigung hinzugefügt zu sehen, ist Alles, was nur irgend zu wünschen Sie hatten also wirklich ben Muth, die Todesangst einer verzweifelnden Mutter zur "Ungeduld" herab zu feten 145 und dieser "Ungeduld" die Ungeduld eines Arztes, der im Unfleiden gestört wird und beshalb, trot der Rücksicht, die er schon bem Geschlecht, der Achtung, die er der Bilbung und der Ehrfurcht, die er dem Unglud schuldig war, aufzufahren und mit bem Fuß zu trampen wagt, gegenüber zu stellen? Sie hatten 150 ben Muth, von "einseitigen und befangenen" Zeugniffen, und . bavon, daß nicht auch Sie zuvor über das Ihnen zur Last Gelegte gehört worden segen, zu sprechen, als ob sich in solchen Källen, wo, um von allem llebrigen abzusehen, gar keine Möglichteit einer fälschlichen Anklage, ja nicht einmal die Empfänglich- 155 feit für eine andere, als eine das innerfte Gefühl der betreffenden Person empörende und sich dadurch selbst beweisende

Behandlung vorhanden ift, die Wahrheit nicht von felbst verftanbe, und als ob es meine Schulbigkeit gewesen ware, Sie zu 160 fragen, ob Sie auch in dem Augenblick, wo Sie mit dem Fuß trampften, am Fußframpf gelitten hatten? Ja, Sie hatten ben Muth, die Hauptsache im Borübergehen abzu [100]thun, und sich bei Reben-Dingen, die fich zu jener, wie ber Rahmen zum Gemälbe verhalten, zu verweilen, und ahnten nicht, daß Sie eben hiedurch 165 Alles bestätigten, was Sie, wenn auch nicht geradezu in Abrede ftellen, fo doch unter einen Ihnen gunftigeren Gesichtspunct bringen mögten? Sie fühlten es endlich nicht einmal, daß, wenn ich die schriftliche Genugthuung überall noch in Ihren Willen stellte, ich mich bazu nur schwer entschloß, nur beshalb, weil ich es 170 felbst in dieser Extremität nicht unterlassen zu dürfen glaubte, daß die Ehre mir aber gebot, mich, indem ich mich einer mir ichwer fallenden letten Pflicht gegen Sie entledigte, einer Form zu bedienen, welche auf keine Weise ben mir fern liegenden Bunich ausdrückte, meiner Aufforderung entsprochen zu feben? 175 Sie wagten sogar, ben gewiß natürlichen Umstand, daß ich bei Gelegenheit ber mir von Ihnen zugefügten ichweren Kränfung auch der nachträglichen Beleidigung durch Ihre gang unverhohlen an den Tag gelegte Mengitlichkeit für Ihren Arztlohn gedachte, fo zu deuten, als ob erft diese verhältnigmäßig geringfügige, ob-180 gleich an fich nichts besto weniger allenthalben und gang besonders in Hamburg reale Beleidigung meine Beschwerbe über jene große Kräntung veranlaßt haben möge? Herr Dr Krämer, diese Wendung wird für Diejenigen, die in der Dialectit, beren ein Mensch sich bedient, mit Recht ben treusten Spiegel seines 185 inneren Lebensproceffes erbliden, vielleicht die merkwürdigfte und consequenzenreichste von allen seyn! Ich brauche nicht auf fie einzugehen, benn sie war widerlegt, ehe sie noch ausgesprochen

<sup>3208, 179</sup> geringfügige [Beleidigung]

wurde, durch meinen ersten Brief, in dem ich schon sagte, was ich durch unverwersliche Zeugen, z. B. durch meinen ehrwürdigen Freund (Vehlenschläger in Copenhagen, beweisen kann, daß ich 190 nur deshalb zögerte, mich gegen Sie auszusprechen, weil ich persönlich nach Deutschland zu gehen und die Sache mündlich mit Ihnen abzuthun wünschte. Sie konnten meiner Zögerung natürlich kein anderes Motiv, als das von mir selbst angegebene, unterschieben, ohne in die Wahrheit meiner Versicherung Zweisel 195 zu sehen, und also, ohne mich zu beleidigen, aber von dieser dritten Beleidigung, wie von der zweiten, sehe ich ab, und es handelt sich hier zuerst und zuletzt nur um die einem hülflosen Weibe, das ich zu schüßen und zu vertheidigen habe, [101] in der verzweissungsvollsten Situation ihres Lebens von Ihnen 200 zugefügte Kränkung.

Und nun zum Resultat. Unsere Correspondenz ist gesichlossen. Ich kann keine Briefe mehr annehmen, denn ich kann keine mehr beantworten. Gefällt es Ihnen, diejenige schriftliche Genugthuung zu geben, die ein Mann von Ehre, der sich übereilt 205 hat, nicht zu verweigern pslegt, so wenden Sie Sich an meinen Freund, den Herrn Ober-Gerichts-Advocaten Claussen-Schütze in Wandsbek. Er wird sich mit Ihnen über Form und Inhalt der nothwendigen Erklärung vereinigen. Gefällt es Ihnen nicht, so werde ich wissen, was ich zu thun habe. Es kann 210 einige Zeit dauern, dis Sie es ersahren, daß man einen Schriftsteller, der als Talent und Character die Uchtung seiner Nation genießt, nicht ungestraft in seinen theuersten Interessen verletzt, aber Sie werden diese Ersahrung machen.

Wenn Sie diese Antwort spät erhalten, so liegt die Ursache 215 zum Theil darin, daß zum Eilen kein Grund vorhanden war,

<sup>3208, 188</sup> durch über in meinen] meinem uncorrigiert geblieben

zum Theil aber auch darin, daß ich mir Ihren Brief erst Ende July schicken ließ, weil meine Freunde geglaubt hatten, er bedürse keiner schriftlichen Antwort, und endlich zum Theil noch 220 darin, daß mich in den letzten 4 Wochen ein allernächstens erscheinendes Werk fortdauernd in Anspruch nahm.

Ergebenft Dr Fr. H.

"Je crois, qu'il n'y a point de génie sans activité. Je 3209 crois que le génie dépend en grande partie de nos passions. Je crois qu'il se forme du concours de beaucoup de différentes qualités, et des convenances secrètes de nos inclinations avec nos lumiéres. Lorsque quelqu'une des conditions necessaires manque, le génie n'est point, ou n'est qu'imperfait: et on lui conteste son nom. — — C'est la nécessité de ce concours de tant de qualités indépendantes les unes des autres, qui fait apparemment que le génie est toujours si rare. Il semble que c'est une espéce de hasard, quand la nature assortit ces divers mérites dans un même homme. Je dirais volontiers, qu'il lui en coute moins pour former un homme d'esprit, parce qu'il n'est pas besoin de mettre entre ses talens cette correspondance que veut le genie. — Cependant il ne faut pas croire [102] que ce caratère original doive exclure l'art d'imiter. connais point de grands hommes, qui n'aient adopté des Rousseau a imité Marot; Corneille, Lucain et Sénèque; Bossuet les prophètes; Racine les Grecs et Virgile; et Montaigne dit quelque part, qu'il y a en lui une condition aucunement singeresse et imitatrice. Mais ces grands hommes, en imitant, sont demeurés originaux, parce qu'ils avaient a peu prés le même génie, que ceux qu'il prenaient pour modèles; de sorte qu'ils cultivaient leur propre caractère, sous ses maitres, qu'ils consultaient, et qu'ils surpassaient quelquefois; au lieu que ceux, qui n'ont

que de l'esprit, sont toujours de faibles copistes des meilleurs modèles, et n'atteignent jamais leur art. Preuve incontestable qu'il faut du genie pour bien imiter, et même un genie étendu pour prendre divers caractères; tant s'en faut, que l'imagination donne l'exclusion au génie.

(Introduction a la connaissance de l'esprit humain par Vauvenargues.)

In der spanischen Gallerie Bild von Ribera: ein Mensch hat in der Brust eine tiese Wunde, die reißt er mit beiden Händen auf und schreit dabei gräßlich, als ob er es nicht selbst thäte, sondern gezwungen würde, es zu thun. Schreckliche Joee! Dabei der schwarze, hier ganz unheimliche Hintergrund, den alle spanische Gemälde haben. Von demselben Maler: der heilige Bartholomäus, der geschunden wird. Das Gesicht des Heiligen und besonders die Augen, sest, ruhig, ein Ausdruck, als ob der ganze Mensch sich in's Auge zurück gezogen hätte und von dem, was den Gliedern zugefügt wird, Nichts mehr fühlte.

3211 Aus der Auflösung der Nationalitäten soll die Auflösung der Kunst folgen. Als ob, wenn auch alle Bölker nur eine Form mehr hätten, dieß nicht deßungeachtet wieder eine Form wäre!

Wer stellte sich nicht unbewußt immer dem Todten-Gericht vorangegangener Freunde, wem erschiene nicht oft, wenn er etwas denkt oder etwas thun will, ein gebrochenes Auge, das sich wieder öffnet!

b. 29 Aug.

Oehlenschläger ift hier. Ich erfuhr sogleich seine Abresse, indem der Gesandtschafts-Secretair die Güte hatte, sie mir zu schicken, und eilte zu ihm. Er nahm mich auf, wie in Copenhagen, aber etwas Seltsames ereignete sich, das, wenn [103] es wirklich ein Zusall ist, zu den wunderlichsten aller Zufälle gehört. Ich

sagte ihm, als ich bei ihm war, daß ich nächstens abreisen wolle, nun aber seinetwegen noch einige Tage länger in Paris verweilen werbe. Er erwiederte darauf lebhaft, seinetwegen möge ich meine Reisepläne nicht abändern. Hierin sand ich Nichts. Aber ich bin seitbem noch nicht zu ihm gekommen, ohne daß er mich gefragt hätte: wann reisen Sie denn? Gestern, wo er die Frage zum 4<sup>ten</sup> Mal an mich stellte, sügte er sogar hinzu: ich will Sie nicht jagen!, als ob dieß überhaupt möglich wäre. Ich gestehe, daß mir dieß aufgefallen ist.

- 3214 Ich glaube, keine Mädchen der Welt sind leichter zu betrügen, als die französischen. Un dem Anbeter zweiseln, hieße an der Allmacht ihrer Reize zweiseln, und da dies Lettere unmöglich ist, so ist es natürlich auch das Erstere.
- 3215 Sollte ein Mensch ohne Sehnsucht nach einem höheren Zustand in einen höheren Zustand übergehen können? Ich halte es für unmöglich.
- 3216 Sein Bild verklagen, weil es nicht schön genug ist.
- Die Straßen in Paris, d. h. der unterirdische Theil derselben, die ungeheuren eisernen Röhren.
- 3218 250,000 Fl Recompense für das Wieder-Liefern von Papieren, aus einer Englischen Erbschaft verschwunden: Anschlags-Zettel an allen Ecen von Paris.
- 3219 Café de la regence beim palays royal mit dem Bilbe Philidors und der alte Conrector Drussen in Wesselburen, der

<sup>3192 &</sup>quot;Drussen" ist fraglich, es könnte auch Dreessen heissen; vgl. 11 N. 2945

immer auf seine eigene Hand Schach spielte und in ber Welt-Geschichte Philidor und Napoleon am meisten verehrte.

- Wie sich einst die Stände in den einzelnen Staaten, so stehen sich jest die Staaten im großen Staaten-Verbande gegenüber; es ist aber auch sehr die Frage, ob sie sich anders gegenüber stehen können und ob der Communismus nicht eben so unaussührbar im Völker-Haushalt ist, wie im Haushalt der Familien, wo er auf unbesiegbare Schwierigkeiten stößt.
- Die Schwäche kommt am leichtesten zur Menschen Verachtung, denn sie ist unzufrieden, im großen Hausen nur so mitzuzählen und kann sich doch nicht über ihn erheben, da glaubt sie sich denn durch's Naserümpsen zu unterscheiden.
- Das Strafrecht ist durchaus nur aus dem Selbst-Erhaltungs-Trieb der Gesellschaft abzuleiten. Die Gesellschaft tödtet den Berbrecher, um ihn zu verhindern, das Böse, was er möglicherweise noch verüben könne, wirklich zu verüben, und frägt nicht darnach, daß sie so auf jeden Fall das Gute, das sich auch doch möglicherweise aus ihm noch entwickeln könnte, erstickt. Freilich kann sie nicht anders.
- 3223 [104] Faire quelque chose pour le Roi de Prusse. Franz. Sprichwort, um zu bezeichnen, daß man etwas durchaus Undank-bares mache.
- 3224 In manchen Talenten ist die Nothwendigkeit, zu gebären, nicht zu verkennen; aber es ist leider keine Nothwendigkeit vorhanden, daß das von ihnen Geborene existire.

<sup>3222</sup> vgl. "Herodes und Mariamne" V. 286ff. 3224 vgl. "Auf Manchen" VI S. 349

Gin großer Dichter ist noch nicht Derjenige, der große Kräfte besitzt und Großes damit erschafft; es muß durchaus noch hinzu kommen, daß dies Große auch eine Nothwendigkeit für die Welt habe. Kleist z. B. ist ein Maler, der erfundene Schlachten malt; Shakspeare einer, der solche darstellt, die wirklich vorgefallen und der Menscheit deshalb ewig theuer sind.

3226 Wer da fühlt, daß er etwas Höheres sehn könne, als er ist, der hat darin den Beweis, daß er schon etwas Höheres gewesen ist.

Dem Teufel Absolution geben muffen, und das sogar, ehe er noch gebeichtet hat.

2228 Man sollte seine Fehler immer für individuelle, und seine Tugenden für allgemeine halten, man macht es leider aber immer umgekehrt.

3229 In dem: "Sie ist gerettet!" im ersten Theil von Goethes Faust liegt schon der ganze zweite.

3230 L'art de plaire est l'art de tromper! (Vauvenargues.)

3231 Brief an Duller vom 13 Sept:

— Man kann sich nicht im Athemholen gegenseitig unterstützen, aber man kann gegenseitig für reine Luft sorgen, man kann Kanonen gegen die saulen Dunstwolken, die den Horizont verfinstern, aufführen, und da ein solches Bestreben kein egoistisches ist, sondern Allem und Jedem, der sich gesunder Lungen erfreut, auf gleiche Beise zu Statten kommt, so dürsen sich Männer da-

<sup>3228</sup> vgl. "Ethischer Imperativ" VI S. 364. VII S. 356f. 3231, 6 fondern [ein folches,] Sedem [3u]

für wohl die Hand reichen. — Es ist sehr leicht, Anecdoten zu sog. Dramen zurecht zu stugen und dem Theater dadurch einen neuen Glanz zu geben, daß man es vollends in Brand steckt, aber es ist schwerer, aus dem großen Fort-Bildungs-Proces der Menschheit heraus eine neue sittliche Welt zu gestalten, denn das setzt voraus, daß man innerlich dabei betheiligt sehn, daß man den Bruch nicht bloß erkennen, sondern auch sühlen, ja, daß man für die Geister-Schlacht, die Großvater und Kindes-Kind in unserer eigenen Brust, in der sich Beide begegnen, schlagen, ein Auge und eine darstellende Hand haben muß. — 3232 In dem Augenblick, wo die Liebe ihr Alles giebt, macht sie zugleich Banquerott.

b. 14ten Sept.

Jeute, ben 14ten Septbr bes Jahres 1844, bringt die Augsburger Allgemeine Zeitung die Nachricht, daß eine Gräfin von Droste-Bischering, Verwandte des bekannten Erzbischofs von Köln, vor dem in Trier seit 50 Jahren zum ersten Mal wieder zur Verehrung der Gläubigen ausgestellten und von Hunderttausenden andächtig besuchten [105] Rock des Heilandes den freien Gebrauch ihrer gichtbrüchigen Glieder wieder erlangt, daß sie, die seit Jahren unheilbar Gelähmte, zum Erstaunen aller ihrer Bekannten, gewandelt und ihre Krücken im Heiligthum zurück gelassen habe. Also seit lange wieder das erste Wunder! Und jedensalls ein Zeichen!

3234 Außerdem ist in diesem Jahre merkwürdig die Titel-Frage. Ginige herzogliche Häuser in Deutschland haben nämlich, ohne nöthig zu finden, sich vorher ein Königreich zu erobern, den Titel Hohheit angenommen. Darüber entstand Ansangs viel Miß-

<sup>3232</sup> bei der Überschrift von 3231 nachgetragen 3234, 3 ein über das 4 angenommen über anzunehmen für gut befunden

Behagen, indem nun alle auf diese Rang-Erhöhung Anspruch machten; der Deutsche Bund entschied aber in letzter Instanz, daß in der That auch alle berechtigt sehn sollten, sich den Hohheits-Titel beizulegen, und Alles war zufrieden gestellt.

- 5235 Heute sah ich eine über alle Maaßen enge Straße in Paris; sie hieß: Rue du demi Saint!
- 3236 Die bisherige Geschichte hat nur die Idee des ewigen Rechts selbst erobert; die kommende wird sie anzuwenden haben.
- 3237 Bilb. Auf dem Boulevard des capucines steht jett alle Abend ein alter Mann mit einem hölzernen Käfig, in dem Gulen sitzen und vor dem eine strahlende Lampe brennt; die Zuschauer legen einen Sous auf einen kleinen Teller.
- 3238 Ein Schthe, aus seinem Baterlande verbannt, gerieth in die traurige Nothwendigkeit, in Athen leben zu muffen.
- 3239 Ein Weib, das eine Tochter gebiert, und diese gebiert gleich wieder eine, und so fort. Das Drama in seiner Steigerung.
- Die Schreckens-Charactere ber Revolution: wenn das rothe Meer nur einmal wieder da wäre, die Ungeheuer würden nicht ausbleiben, sie sind immer vorhanden, aber sie halten sich in der Tiefe.

## b. 26sten Sept. Morgens früh vorm Einpaden.

22 Jahre auf einem Fleck in Dithmarschen und jest boch im Begriff, nach Rom zu gehen! Es ist wie ein Traum! Ich fuhr mit diesem Gebanken aus dem Schlaf auf, sprang aus dem

<sup>3234, 7</sup> follten, [biefen] 3236 vgl. "Jetziger Standpunct der Geschichte" VI S. 360 3240 vgl. "Ein Erfahrungssatz" VI S. 361

Bett und kleidete mich an. Heute Nachmittag um 5 reise ich. Es war ein Paar Tage Regenwetter, aber jetzt scheint die Sonne wieder so freundlich, als wollte sie mir die Stadt, die ich verlassen muß, noch einmal im glänzendsten Licht zeigen, damit ich sie nicht vergesse. Das ist unnöthig, Paris wird immer der Mittelpunct aller meiner Wünsche bleiben. Lebe wohl, Du schöne, herrliche Stadt, die mich so gastfreundlich aufnahm! Empfange meinen wärmsten Segen! Blühe länger, als alle Städte der Welt zusammen genommen!

[106]

b. 10ten October.

- Meine Reise ist so begünstigt gewesen, als sie nur irgend sehn konnte; Donnerstag, den 26sten Septbr, Abends um 5 Uhr, fuhr ich von Paris ab und Donnerstag, den 3ten October, Abends zwischen 8 und 9 Uhr, suhr ich in Rom hinein. Erst gestern Abend habe ich mir Dinte gekauft, darum wird diese Rotiz erst heute in's Tagebuch eingetragen.
- 3243 Im Colisseum das Kreuz: es ist, als ob man es einem erschlagenen Titanen auf die Stirn gebrannt und ihn dadurch noch im Grabe zum Kreuzritter umgeschaffen zu haben geglaubt hätte.
- Wenn ein Mensch eine neue Sprache erfinden wollte, so wäre das nicht ein so ganz unsinniges Unternehmen, als es unftreitig auf den ersten Anblick scheint. Welch eine innere Nothwendigkeit ist zum Beispiel vorhanden, die Empfindung der Liebe, der Achtung, des Hasses u. s. w. gerade mit den Worten zu be-

<sup>3242</sup> die Reise von Paris nach Rom beschreibt das "Diarium" X S. 22—44 3243 vgl. "Colosseum und Rotunda" VI S. 232. VII S. 321 f. 3244 vgl. XI S. 68, 2ff.

zeichnen, welche die Deutsche, Französische, Italianische Sprache dafür darbietet? Gar keine, wir sind durchaus im Gebiet der Willkur.

3245 Ja, es ist Alles belebt in Deinen heiligen Mauern, Ewige Roma, nur mir schweiget noch Alles so still! Goethe.

Die Sprach-Bildung hat, wie es scheint, zu früh aufgehört, sie hat sich, statt Alles zu individualisiren, d. h. bestimmte Zeichen für alles Bestimmbare zu setzen, größtentheils begnügt, dieß nur nach der rechten, positiven Seite hin zu thun und die negative linke mit der bloßen Verneinungs-Partikel abgesertigt. Glück — Unglück; Tiefe — Untiefe u. s. w.

b. 18 Dct.

- 3247 Gewitter, purpurne Blige, durchsichtiger breiter Purpur-Flammenstrahl.
- 3248 Der Tod! Das ewige Sich-Ablösen der Geschlechter, ohne daß sie sich steigern, ohne daß die letzten mehr sind, als die ersten!
- 3249 "— So wälzen sich frühe Versäumnisse bis in unser spätes Leben hinein, und zerreißen strafend die Tage, welche wir zu genießen und meist nachzuholen, dann erst fähig und am bedürftigsten werden!

  Rahel, Th 3 S 366.
- 3250 [107] Die Juden citieren gerne einen Ausspruch Hamann's für sich, hier ist einer gegen sie, den sie nicht citieren:

"Allerdings liegt die Schuld an Ihnen, die unerkannte

3246 vgl. XI S. 67, 33 ff. 3248 vgl. "Vergeblicher Wunsch" VI S. 373

Schuld, daß Sie Wahrheit bei einem Juden, (Mendelsohn) einem natürlichen Feinde derselben, gesucht und vorausgesetzt haben." (Hamann an Jacobi, Briefwechsel. Brief 39, S 173, Bb 4 der Jacobischen Schriften)

- Weil etwas ganz Besonderes darin stehen sollte!
- 3252 Ich glaubte, schon etwas sehr Absonderliches gethan zu haben, als ich mich bei dem Maler Widmer mit seiner italiänischen Frau durch's Wörterbuch unterhielt. Als ich es erzählte, sagte einer meiner Bekannten, er habe in Neapel durch's Wörterbuch geschimpft.
- 3253 Sah gestern in der Academie Sct Luca den heisigen Lucas von Raphael, dem die Madonna mit dem Kind erscheint, damit er sie malen könne. Raphael selbst steht im Hintergrunde und sieht zu. Lucas etwas afsectirt, das Uedrige wunderdar schön.
- 3254 Sah heute die Aurora, von den Horen umgeben, von Guido Reni, Freske, herrlich-frisch erhalten.
- 3255 Scene, die sich hier ereignet hat. Ein Deutscher Künftler geht mit seiner Frau spahieren. Ein Römer tritt herzu und fragt ihn, was er mit seiner Frau zu schaffen habe und will ihm seine Begleiterin entreißen. "Es seh ja seine eigene." Nichts doch. Bolk kommt hinzu. Balgerei. Um Ende hat der Deutsche ein blaues Auge und leere Taschen.
- 3256 Eine Erklärung des Lichts, oder der Gebrauch besselben: so groß ist der Unterschied zwischen Principien-Entwickeln und Anwenden! Also auch zwischen Hegel und Lessing!

3257 In der bilbenden Kunst ist die Schönheit dasselbe, was in der Tragödie die Versöhnung ist, Resultat des Kampses (bort der physischen Elemente, wie hier der geistigen) nicht breites Fundament eines ungestörten Dasehns.

3258 Wenn ein Stein einen Menschen erschlagen, wenn der physischen Schwere also das Amt des Todes-Engels übertragen seyn kann, so wäre es doch seltsam, wenn nicht auch auf den Villen des Men[108]schen und auf seine eigne Hand zu gleichem Zweck gerechnet seyn könnte!

b. 28ften Dct.

3259 Ich träumte über Nacht von meinem Max, ich hatte den kleinen Engel und trug ihn, ich zeigte ihm ein Storchnest, er plauderte anmuthig und ich küßte ihn mit unsäglicher Inbrunst. Dieser Traum hat mich ganz glücklich gemacht.

## 3260 Klopstock singt:

— Ich habe gesungen, Verföhner Gottes, des neuen Bundes Gesang! Durchlaufen bin ich die furchtbare Laufbahn, Ich hofft es zu Dir!

Madme de Stael übersett bieß:

l'ai terminé le chant de la nouvelle alliance; la redoutable carrière est parcourue. O Mediateur celeste, je l'esperais de toi!

Gine Erhabenheit ist der anderen würdig!

Maler Rahl aus Wien brauchte heute den guten Ausdruck: Menschen das Blut abzapfen, um sie am Sündigen zu verhindern. Und: daß das Christenthum vom Judenthum herstammt, sieht man schon daraus, daß Alles auf Gewinn und Berlust: Himmel und Hölle, berechnet ist.

b. 5ten Novbr.

Als das Aller - Scheußlichste ift mir von jeher erschienen. 3262 was ich vor Rahren einmal über die Gräuel der Soldaten im dreizigjährigen Krieg las. Es hieß, ich glaube in Friedrich von Raumer oder in Galetti, die Landsknechte hätten die todten Weiber geschändet. Ich konnte es kaum glauben, es schien mir das Maß des Menschen-Möglichen zu überschreiten. Ich sprach gestern Abend davon, da unterbrach mich Rahl und sagte: das ist zur Zeit der Cholera bier in Rom vorgekommen, die Todtengräber haben alle schönen Mädchen vor der Beerdigung gemißbraucht; es war namentlich eine hier, die die Krone von allen war und auch, in ihrem 17ten Jahre, ein Opfer der Krankheit wurde; der Todtengräber wurde bei dem Act überrascht, und kam auf die Galeere, man schickte seitbem mit einem tobten Mädchen immer zugleich einen Dragoner als Wächter auf ben Kirchhof! — Man denke sich eine Scheintodte, die auf solche Weise wieder in's Leben gerufen und zugleich schwanger wird; einen Menschen, der auf solche Weise entsteht! Wenn ein Ungeheuer zu motiviren ware, hier waren die Motive.

Diesen Tobtengräber habe ich später gesehen, es ist ein von der Galere wieder zurückgekommener Neger, der jetzt in den Straßen von Rom und in den Casés Blumen seil bietet. Ich fragte ihn einmal, ob er sich in der nächsten Nacht auf St Lorenzo wieder eine Braut heraus graben werde, er antwortete mit Grinsen. — März 46

<sup>3262, 15—18</sup> a. R. 3263 a. R. mit Verweisungszeichen, später niedergeschrieben 6 Jahreszahl unsicher, verwischt

- [109] Als die Neapolitaner, eine ungeheure Menge, von den Destreichern angegriffen werden, sliehen sie. Nur ein einziger Leutenant will Widerstand leisten. "Bravo, Colonel!" rufen seine Truppen, bleiben aber nicht stehen, sondern setzen die Flucht ruhig fort. (Rahl)
- Alls die Schlacht bei Waterlo geschlagen und Alles verloren war für Napoleon, geht ein Cafétiér in Valence, der an den hundert Tagen nicht persönlich Antheil genommen, wohl aber die übrigen Schlachten des Kaisers mit gesochten hatte, auf sein Zimmer und erschießt sich, Frau und Kinder in peinlicher Lage zurück lassend. (Holz)
- 3265 Der alte Maler Koch (Freund, nachheriger Feind von Cornelius und Schadow, die ihn veranlagt hatten, gegen die Acabemien zu schreiben und nachher selbst Vorsteher von Academien wurden; Verfaffer von nicht erschienenen, aber höchst genialen Beichnungen zum Dante; Throler, rudfichtslos, fast verhungert, aber nie in die Straße, die zu Brot und Ehre führte, einlenkend; enthusiastischer Berkundiger ber Berdienste bes jungen Thorwaldsen, als dieser wegen Mangels an Arbeit im Begriff stand, Italien wieder zu verlassen) sagt einmal, als ihn der Fürst Efterhazi besucht und allerhand dumme Bemerkungen über seine Bilder macht: wer find Sie, mein herr? "Fürst E!" So? Ich glaubte, sie waren sein Kutscher! — Ein andermal, als der König von Baiern ihm die Hand gibt und die seinige naß findet: "Ich habe eben gepißt, Ew. Majestät! — Bu Thorwaldsen, als der ihn im hohen Alter einmal fragt: wie geht's? "Ich bin bald die Schlange der Ewigkeit, die sich selbst in den Schwanz beißt!" Weil er krumm geworden war. (Maler Willers)

3266 Das Geheimniß der Geheimnisse ist und bleibt doch die Sprache: sie ist das im Individuum, was der Individualisirungstrieb und die Individualisirungs-Nothwendigkeit im Universum ist!

b. 15ten Novbr.

Seute bringt die Allg. Zeitung die Nachricht, daß Lenau, von dessen Krankheit schon mehrmals die Rede war, in's Irrenhaus gebracht worden seh. Furchtbar! Er hatte sich mit einem Mädchen versobt, diese Liebe hatte ihn im Tiefsten aufgeregt, und die mit der Herbeischaffung der für die Copulation nöthigen Papiere verbundenen Reisen seinen Körper angegriffen. Es soll mit Bestimmtheit eine baldige und völlige Herstellung zu hoffen sehn. Dann müßte das Mädchen, die Ursache der Krankheit, zurücktreten oder von den Eltern das Bersprechen, das vor den Gerichten nach einem solchen Vorsall leicht zu lösen wäre, zurückgenommen werden, und die Tragödie wäre vollständig!

3268 Sophonisbe!

3269 [110] "Dieser Mensch ist ein Gewinde von Schlangen, die aus einander fliehen mögten, aber mit den Schwänzen in einander verwickelt sind. Wenn sie sich beißen, glaubt er, daß in ihm das Gewissen sich regt.

3270 In Dantes Divina comedia ist das Weltrichteramt, das der Dichter sich anmaßen mußte, um den Zustand der Menschen in Himmel und Hölle schildern zu können, außerordentlich schön durch den Ausspruch der Beatrice, daß gerade er es nöthig gehabt habe, die Schrecken der Hölle zu erblicken, um auf dem Wege zum Himmel zu verharren, motivirt, denn nun kehrt Alles

<sup>3266</sup> vgl. XI S. 66, 11ff.

sich um, aus einem Stolzen, wenigstens vorzüglich Begünstigten wird ein Schwacher, wenig Begnadigter, nur durch die Fürbitte einer engelreinen Liebe über sein eigenes Verdienst Erhobener, und das ist die Form, die dann natürlich auch dem objectiven Theil des Gedichts zu Gute kommt, indem die Bedeutung der Darstellung mit ihrer Unabhängigkeit vom darstellenden Subject nur wächs't.

3271 Jacobi in seinem Wolbemar referirt die Gemüthszustände, und glaubt sie darzustellen.

3272 — Freundschaft. Eine von den Ursachen der Seltenheit dieser nach meiner Einsicht größten menschlichen Tugend lieget mit an der Religion, worin wir erzogen sind. Auf Alles, was sie besiehlt oder anpreis't, sind zeitliche oder ewige Belohnungen gelegt; die Privat-Freundschaft ist im ganzen neuen Testament nicht einmal dem Namen nach gedacht, wie ich unumstößlich beweisen kann, und es ist vielleicht ein Glück für die Freundschaft, denn sonst bliebe gar kein Platz für den Uneigennutz.

Winkelmann's Briefwechsel, Bb 1, S 86.

— Anfänglich, da mich einige Ketzer, die mich kennen, in der Messe knieen sahen, habe ich mich geschämet, allein ich wurde dreister. Es würde mich aber niemand sehen, wenn ich nicht die Messe hörte von 11 bis 12, da die Musik ist. Mein Vater hat, wie ich nunmehr anfange, zu merken, keinen Katholiken aus mir machen wollen, er hat mir ein gar zu dünnes empfindliches Knieleder gemacht, als man haben muß, um mit guter grace katholisch zu knieen: ein Stück von seinem büsselmäßigen Knieriemen hätte er dahin süttern sollen. Im Winter habe ich meinen Manchon untergelegt, im Sommer werde ich bloß

darum ein Paar Schlag-Handschuh bei mir führen müssen, um andächtig zu knieen. (Ebenbaselbst, Bb 1, S 109.)

[111] — Alle Franzosen sind hier (in Rom) lächerlich, als eine elende Nation, und ich kann mich rühmen, daß ich mit keinem von der verachtungswürdigsten Art zweifüßiger Creaturen eine Gemeinschaft habe. Ihre Academie ist eine Gesellschaft der Narren, und ein junger Römer machte ein Wappen für dieselbe, nämlich zwei Esel, welche sich krahen, weil den Eseln Alles geställt. Ich muß aber auch gestehen, daß alle Deutsche, die hier kommen, französische Meerkähchen sehn wollen, und es gelinget ihnen nicht einmal, denn man muß von Mutterleibe ein Narr sehn.

275 — Meine Absicht ist allezeit gewesen und ist es noch, ein Werk zu liesern, dergleichen in Deutscher Sprache, in was vor Art es seh, noch niemals an's Licht getreten, um den Ausländern zu zeigen, was man vermögend ist, zu thun. Mir sind wenigstens nicht viele Bücher bekannt, in welchen so viel wichtige Sachen, fremde und eigne Gedanken, in einen würdigen Sthl gefasset sind. — Ich wünsche, daß man aus meiner Schrift serne, wie man schreiben und seiner und der Nachwelt würdig denken soll. In dieser eigenen Versicherung werde ich die Zuschrift an den Churprinzen so abkassen, daß Prinzen sernen sollen, daß nicht wir, sondern sie sich eine Ehre daraus zu machen haben, ihren Namen an der Spize eines solchen Werks zu sehen. Ebendaselbst, S 276.

3276 Bloß um die Festigkeit meiner Hand zu prüsen, schreibe ich dieß. Ich liege nun schon einige Tage am Fieber und genieße den römischen Aufenthalt auf wundervolle Weise.

<sup>3273, 12</sup> andächtig unter anständig

b. 31 Decbr 1844.

Ein Jahres-Schluß in Rom! Aber er ist schnell gemacht. 3277 Gearbeitet habe ich außer 16 Gedichten, von denen Liebeszauber allerdings nicht zu verachten, sondern unter meinen lyrischen Sachen oben an zu stellen ift, und bem ibeenreichen, aber zum Nachtheil der Korm zu sehr in's Enge gezogenen Borwort zur Maria Magdalena, nicht bas Geringste; ich habe also im rechten Verstande, da diese Dinge wenig bedeuten wollen, Nichts gearbeitet. Gelebt habe ich, wie man leben kann, wenn man jeden Sous drei Mal umkehren muß, ehe man ihn auszugeben wagt; ich bin nicht verhungert, habe mich zuweilen gefreut, besonders in Paris, und noch öfterer gesehen, wie Andere sich freuten. In Rom habe ich seit meiner Ankunft nur Krankheiten abzuwarten gehabt; [112] 8 Tage nach meiner Ankunft befiel mich die erste, jest leibe ich an ben Drufen. Der fröhlichste Tag für mich in Rom war der Weihnachts-Abend, den ich bei meinen Landsleuten, den Dänen und Holsteinern, zubrachte; ein himmlisches Wetter, wovon man im Norden keine Vorstellung hat, ein himmel über mir, als ich die Spanische Treppe hinanstieg, wie eine blaue Aristall - Glocke, in den Garten blühende Rosen. Wir genossen, mit Weinlaub befränzt, ein einfaches Mahl, Toafte wurden ausgebracht, sogar einer auf mich, und Alles war glücklich. hätte weinen können, denn ich empfand es einmal wieder recht lebhaft, daß ich gar nichts Besonderes für mich will, sondern daß all mein Mißmuth daher rührt, mich mein ganzes Leben hindurch von jedem Kreis, worin man bescheiden das Leben genießt, wie einen Hund, ausgesperrt zu sehen, denn das war immer ber Fall mit mir, von Jugend auf. Bekanntschaften: Gurlitt, Landschafts-Maler, trefflicher Künstler und Mensch, der sich meiner in kranken und gesunden Tagen wacker angenommen und mir auch zu jener Weihnachts-Feier den Zutritt verschafft hat. Hier ist der Inhalt des Jahres. Was wird das neue

mir bringen? Eine Frau zu dem Kinde, das schon wieder da ist? Kann ich, muß ich heirathen? Kann ich, muß ich einen Schritt thun, der mich auf jeden Fall unglücklich und Dich! nicht glücklich machen wird? O meine Lebens-Berhältnisse? Wie doch immer das, was mich dem einen Abgrund entriß, mich dem anderen wieder nah führte! Was ist darüber zu sagen! Elise ist das beste Weib der Erde, das edelste Herz, die reinste Seele, aber sie liebt, was sie nicht wieder lieben kann, die Liebe will besitzen, und wer nicht liebt, kann sich nicht hingeben, sondern sich höchstens opsern!

3277, 87 (S. 450, 6) nah über näher 41 Schluss der Seite leer

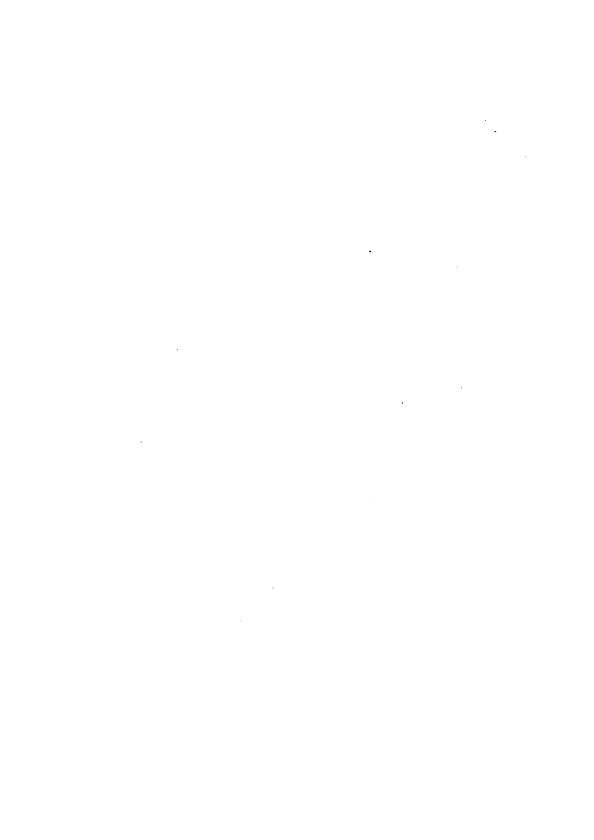





STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES CECIL H. GREEN LIBRARY STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004 (415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

SDATE DUE

28D FEB 1 1994



Stanford, California

In order that others may out this book, plotes return it as man as possible, but not later than the store due.

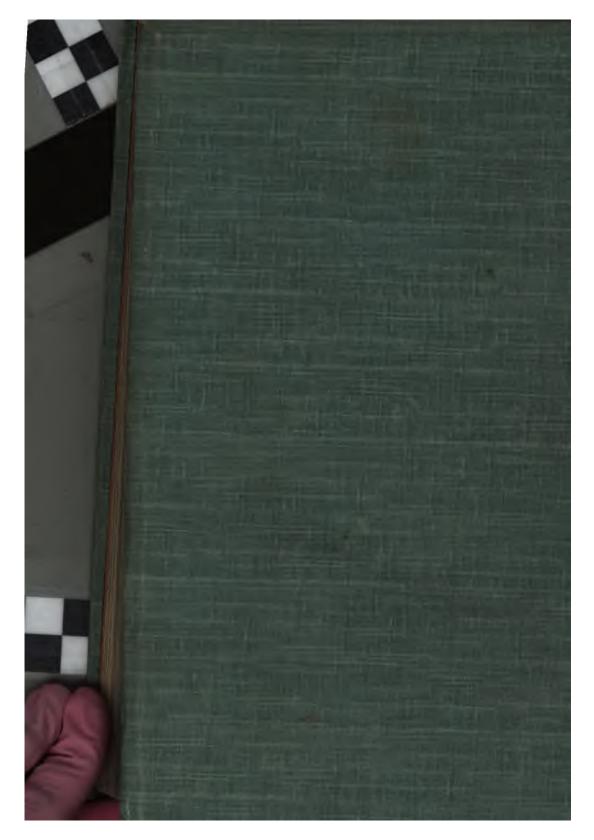